

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





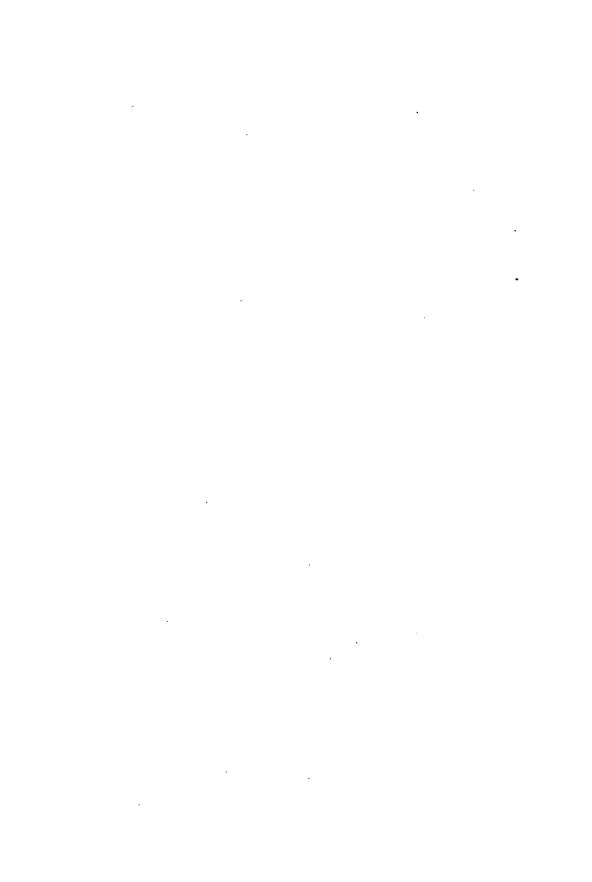

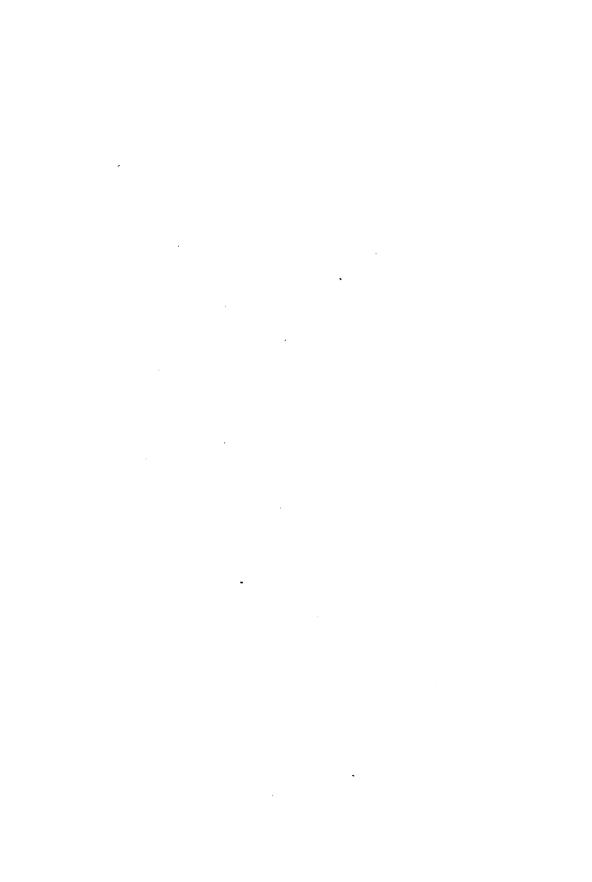

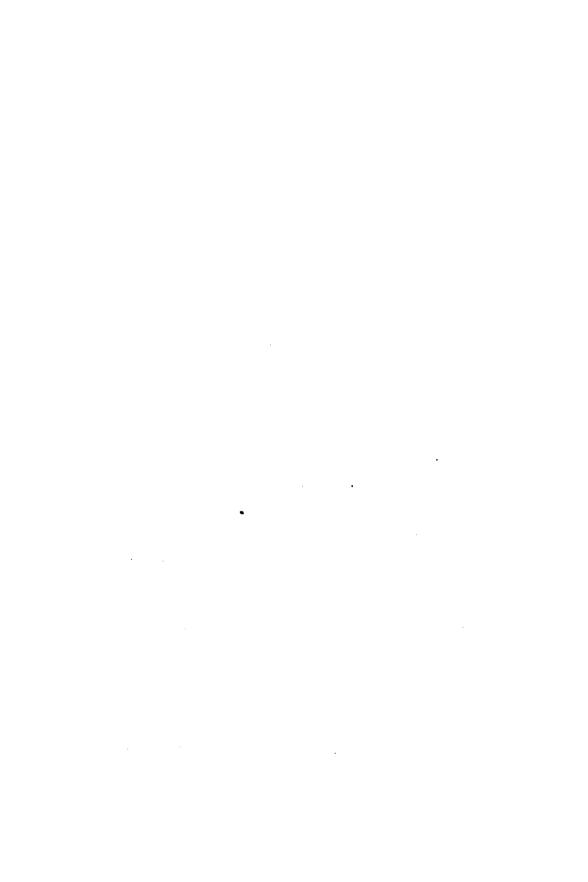

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · | · |  |  |
|   |   |  |  |

# Johannes VI. Bischof von Meißen.

## Sin Beitrag

zur Sächsischen Rirchen= und Landesgeschichte,

insbesondere zur Geschichte des Hochstifts Meißen.

Von

### Julius Leopold Pafig,

Dr. der Theologie und Philosophie, Superintenbenten und Dberpfarrer in Schneeberg, orbentlichem Mitgliebe der hiftorifc etheologischen Gesellschaft ju Leipzig.





Leipzig,

3. C. Sinriche'iche Buchhandlung. 1867.

240. e. 77.



•

4

240. 6 7

#### Pormort.

Daß der Mann, deffen Leben und Wirken hier zum ersten Male in einer getreuen und nach Umständen möglichst vollständigen Darstellung erscheint, eine solche Monographie verdient, das sollen, so hosse ich, die nachfolgenden Blätter selbst darthun, weshalb ich auf jede weitere Rechtsertigung der Herausgabe dieser Schrift verzichte und berselben nur Beniges vorauszuschicken habe.

Zuerst wurde meine Aufmerksamkeit auf diesen Mann hingelenkt, als ich im Jahre 1839 meine Erstlingsschrift schrieb unter dem Titel: "Rurze Geschichte der Reformation in der Stadt Wurzen", und was schon damals zu seiner Persönlichkeit mich hinzog und mir dieselbe lieb machte, das war, daß ich in ihm einen reformatorisch angehauchten geistlichen Prälaten vor der Reformation kennen lernte, der mir noch wenig, und weniger, als er es verdiente, bekannt zu fein schien. Schon damals ftieg baber auch der Gedanke in mir auf, daß ich, wenn irgend thunlich, sein Leben noch weiter erforschen wollte, indem ich nicht nur selber wünschte, über seinen Character und seine Wirksamkeit noch mehr zu erfahren, als es die wenigen hulfsmittel gestatteten, die mir damals zu Gebote standen, sondern auch die Hoffnung hegte, daß eine Beröffentlichung seiner Biographie, burch die er der Bergefsenheit entzogen und die Gegenwart wieder mit ihm bekannt gemacht wurde, vielleicht auch in weiteren Kreisen nicht ungunftig aufgenommen werden möchte. War doch damit zugleich die keines-

weas undankbare Aufgabe verbunden, eine noch wenig bekannte Partie der Gächsischen Kirchengeschichte zu beschreiben, so wie einen Beitrag zu liefern zur Geschichte des ehedem so berühmten Hochstift's Meißen, das noch immer auf einen eigenen Geschichtsschreiber wartet, da die von Calles herausgegebene Series Misnensium Episcoporum den Anforderungen, die man an eine solche Geschichte zu machen hat, nur in sehr entfernter und unvollkommener Beise entspricht. Dabei war ich mir übrigens wohl bewußt, daß es, wenn ich meine Absicht erreichen wollte, vor allem nothwendig sein werde, die noch vorhandenen handschriftlichen Quellen aufzusuchen und einzusehen, da das, was bis jest über diesen ehrmurdigen Bischof von Meißen veröffentlicht worden ift, nur fehr unvollständige und jum Theil nur beiläufige, bie und da zerstreute und meistens nur in älteren Werken vorkommende Notizen sind, die ja auch zuvor noch einer nähern Brüfung unterworfen werden mußten.

Durch mancherlei Umstände verhindert war es jedoch nicht möglich, schon früher an die Arbeit zu gehen, die ich mir vorgenommen hatte, obwohl ich diefelbe immer im Auge behielt und inzwischen nicht verfäumte, die verschiedenen Bücher und Schriften. die als secundare Sulfemittel in Betracht kommen konnten, nachzusehen und nachzulesen, oder da und dort nachzusorschen und nachzufragen und überhaupt das bereits vorhandene und für meinen Zweck brauchbare literarische Material zu sammeln und zu sichten. Endlich faßte ich den Entschluß, die Arbeit ernstlich in Angriff zu nehmen, und nun galt es, die handschriftlichen Quellen aufzusuchen und was diese darboten, zusammenzutragen. Aber siehe da, wo ich, und zwar durch die gütige Vermittelung bes herrn Domherrn und Professor D. Kahnis in Leipzig, recht viel zweckbienlichen Stoff zur Berarbeitung zu finden gehofft hatte, im Archive des Meigner Domcapitels, da war gerade nichts zu finden, indem mir von dem herrn Stiftesbudicus Bimmermann die Mittheilung gemacht wurde, daß derjenige Theil dieses Archi-

ves, welcher ben Zeitraum bis zur Reformation umfaßt, unter der Regierung des letten Bischof's sich in Wurzen befunden babe und nach bessen Resignation an die in dieser Stadt damals errichtete Stifteregierung abgegeben, nach beren Aufhebung aber im Jahre 1818 — so weit es nicht schon früher geschehen dem Könialichen Haupt-Staats-Archive in Dresden einverleibt worden sei. Aber auch hier war nicht so viel zu finden, als ich erwartet hatte, indem Bieles aus jener Zeit, auf die ich mein Augenmerk gerichtet hatte, wahrscheinlich früher schon verloren gegangen, Anderes nur noch unvollständig vorhanden ist. Bas jedoch noch erhalten worden ist und mir zur Erreichung meines Zwedes Gewinn und Ausbeute versprach, das ift, ohne die damit verknüpfte Mühe zu scheuen, einer genauen Ginsicht unterworfen und soweit es für die beabsichtigte Darstellung von Werth und Interesse war, treulich benutt worden. Dabei kann ich nicht umhin, hier noch mit besonderem Danke der Zuvorkommenheit und Bereitwilligkeit zu gedenken, mit welcher ich bei dieser meiner Arbeit von dem Director des Königl. Saupt-Staats-Archiv's, herrn Ministerialrath D. von Beber und dem inamischen verstorbenen herrn Archivar Schladig durch Rath und That unterstützt worden bin. Nicht weniger fühle ich mich auch zum Danke vervflichtet gegen den ebenfalls bereits verewigten Dechanten des Wurgner Domcapitel's, herrn Freiherrn von Beld. durch deffen Gute mir das Seite 4 beschriebene und dann öfters citirte "Lebnbuch" auf langere Zeit zur Benutung für meine Urbeit überlaffen worden ist.

Bielleicht wäre außerdem noch Manches in den Archiven der ehemaligen Stiftsstädte auszusinden gewesen, wie mir denn auch von dem Herrn Prediger Haupt in Görlitz freundlichst mitgetheilt wurde, daß in der Sammlung von Urkundenabschriften, welche die Oberlausitische Gesellschaft besitzt, sich nicht weniger als 115 von Johannes VI. ausgestellte Urkunden besinden, die jedoch größtentheils nur Consirmationen von Altarstift

sollen. Es ist indessen von weiteren Nachforschungen abgesehen worden, und zwar hauptsächlich darum, weil ich dort schwerlich etwas von dem anzutreffen hoffte, was mir noch sehlte und zur Ergänzung und Ausfüllung der in meiner Arbeit noch gebliebenen Lücken hätte dienen können, im übrigen aber das Borhandene und Ausgesundene hinreichend zu sein schien zur Ausführung des Lebensbildes, das gezeichnet werden sollte.

Wenn eine größere Anzahl von Documenten und Urkunden ihrem ganzen Umfange nach in den Text mit aufgenommen worden ist, so wird man sich überzeugen, daß dies nur mit solchen geschehen ist, die von besonderer Wichtigkeit oder noch gar nicht gedruckt worden sind, und glaubte ich, daß ihre unverkürzte und authentische Mittheilung eben so sehr im Interesse der historischen Treue und Bollständigkeit liege, als auf der andern Seite die Darstellung nur mehr an Leben gewinnt, wenn die betressenden Bersonen selbst redend und handelnd eingeführt werden. Ganz besonders aber glaube ich, daß die vollständige Mittheilung der als Anhang II. abgedruckten Agende, die mit den in jener Zeit gebräuchlichen Abkürzungen gedruckt ist und darum nicht leicht zu lesen war, den Theologen und Geistlichen nur willkommen sein werde.

Hinsichtlich der als Anhang I. wieder abgedruckten Epitome administrationis sei noch bemerkt, daß in derselben eben so, wie in den übrigen mitgetheilten Documenten in deutscher Sprache, da es weniger auf einen diplomatisch genauen als vielmehr leicht les-baren Abdruck abgesehen war, die alte Orthographie mit der gegenwärtigen vertauscht und daß demnach auch bei den darin vorkommenden Ortsnamen, des bessern Berständnisses wegen, die heutige Schreibweise angewendet worden ist, so z. B. Helmsdorfstatt Helwigsdorf, Roipsch statt Retschip, Brießnip statt Bresenip 2c. Auch sind die Orucksehler, an welchen diese Urtunde bei Schöttzgen, Lünig und Gercke leidet, indem die lepten beiden dieselbe mitsammt den Drucksehlern von dem ersteren abgeschrieben haben, berichtigt und beseitigt worden.

Schließlich verhehle ich mir nicht, daß das Erscheinen dieser Schrift kaum in eine für derartige Literatur ungünstigere Zeit fallen konnte, als die gegenwärtige ist. Doch zweisle ich nicht, daß die Geschichte unserer vaterländischen Bergangenheit noch immer hie und da Freunde hat, die sich mit derselben gerne beschäftigen, und daß auch über den engen Kreis der Baterlandsfreunde hinaus die rein kirchenhistorische Seite des Buches bei den Männern dieses Faches einiges Interesse erregen wird. Und wenn diese wie jene sich nur einigermaßen durch das Buch befriedigt sinden und ebenso die Liebe wie die Objectivität anerkennen, mit welcher der Gegenstand desselben behandelt worden ist, so will ich die Zeit und Mühe nicht für verloren achten, die ich darauf verwendet habe.

Wie bei allen Schriften, die ich früher herausgegeben, so ist mir's auch bei dieser — wahrscheinlich der letzten — nur um die Ehre des HErrn zu thun gewesen. Wolle Er auch dieses Opfer sich in Gnaden gefallen lassen und Seinen Segen darauf legen!

Um grunen Donnerstage 1867.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

**√**.∧.√.

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Abichnitt: Aeußere Lebensumftanbe                 | 1     |
| 3weiter Abschnitt: Der weltliche Landesherr              | 50    |
| Dritter Abschnitt: Der firchliche Oberhirt               | 80    |
| Bierter Abschnitt: Mancherlei Ansechtungen und Kämpfe    | 132   |
| Fünfter Abschnitt: Die anbrechende Reformation           | 180   |
| Unhang I. Johannis de Salhausen Episcopi Misnensis Admi- |       |
| nistrationis Epitome                                     | 213   |
| Anhang II. Benedictionale sive Agenda secundum ritum et  |       |
| consuetudinem ingenuae ecclesiae Misnensis               | 233   |

#### Drudfehler.

Seite 39 Zeile 5 v. u. lies bas ftatt baß.

- . 143 . 16 v. o. lies Gulben ftatt Thalern.
- . 143 . 8 v. u. lies Graufdwis ftatt Grenfchwis.



#### Erfter Abschnitt.

#### Meußere Lebensumftanbe.

Als D. Martin Luther am 31. October 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablaß an der Schloßfirche zu Wittenberg anschlug, saß auf dem Bischossstuhle zu Meißen, der zu Ansang der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts von Kaiser Otto dem Großen errichtet worden war, 1) ein Mann, der nicht nur überhaupt in der Reihe der Meißener Bischösse eine hervorragende Stelle einnimmt, sondern der auch selbst, nach Allem was wir von ihm wissen, eine Erneuerung des damaligen Zustandes der Kirche als ein dringendes Bedürsniß fühlte, so daß die auch sonst schon ausgesprochene Vermuthung nicht ganz unge-

<sup>1)</sup> Das Jahr wird wohl nie genau ermittelt werden. Es eriftirt zwar eine Stiftungsurkunde, die sich bei Lünig Spicileg. eccles. P. II. Append. p. 96 und öfters abgedruckt sindet und die Unterschrift trägt: Datum III. Idus Januarii anno incarnationis Domini DCCCCXLVIII. Allein schon Calles series Misnens. episcoporum. Ratisd. 1752 hat p. 11 gegen diese Jahrzahl gewichtige Bedenken geltend gemacht, so daß man sich mit der Annahme wird begnügen müssen, es sei das Bisthum etwa um's Jahr 966 oder 967 errichtet worden, wenigstens ist die päpstliche Constrmation erst im Jahre 968 ersotgt. Bergl. Ebert, der Dom zu Meißen. Meißen 1835. S. 6 ff. — Nach Schöttgen's diplomat. Nachlese Theil 3. S. 368 soll die Jahrzahl DCCCCXLVIII in der erwähnten Stiftungsurkunde durch ein Bersehen der Abschreiber entstanden sein und eigentlich DCCCCLXV geslesen werden müssen.

rechtfertigt erscheint, es wurde, wenn sein Leben in die Mitte, anstatt in den ersten Anfang dieser Beriode gefallen wäre, die Reformation Luthers vielleicht früher, als es nachher der Kall war, den ungehinberten Eingang in das Bisthum Meißen gefunden haben.1) Es ist bies der Bifchof Johannes VI., in der Reihe der Meigner Bifchofe der vierzigste, ein Rirchenfürst, über ben die Geschichtsschreiber älterer und neuerer Zeit, die feiner Erwähnung thun, fich immer nur und fast ohne Ausnahme mit der größten Achtung und Anerkennung ausgesprochen haben.2) So, um nur einige anzuführen, berichtet David Chntraus in seinem Chronicon Saxoniae über ihn: Fuit praesulis Joannis sagacitas, prudentia, severitas, magnitudo animi et industria in officio eximia, welches Urtheil Beit von Sedenborff. ber bekannte Reformationshistoriter, zu dem seinigen macht.3) Bal. Ernst Löscher, einer der gelehrtesten und namhaftesten evangelischen Theologen des 18. Jahrhunderts, der fich nicht minder um die Reformationsgeschichte verdient gemacht hat, steht nicht an, ihm das Brädicat eines "trefflichen Prälaten" ju geben,4) und Senff, der fleißige Sammler von Nachrichten zur Geschichte ber letten Bischöfe von Meifen und ehedem Geiftlicher in Stolpen, möchte ihn sogar unter die testes veritatis sepen.5) Glafen, ein bekannter älterer Bearbeiter der sächsischen Geschichte, nennt ihn einen "mehr als ruhmwürdigen Bischof"6) und Rüling, der Verfaffer einer in neuerer Zeit erschienenen Reformationsgeschichte ber Stadt Meißen, fagt von ihm, bag

<sup>1)</sup> Es geschah dies zuerst partiell im J. 1539 durch die von Serzog Seinrich von Sachsen angeordnete Kirchenvisttation (vergl. Hering, Einführung der Resormation im Markgrafthum Meißen 2c. Großenhain 1839. S. 55 ff.), vollständig aber erst im J. 1581, als der lette Bischof Johannes IX. von Haugwis resignirte und das Stift und bessen Regierung an Churfürst August von Sachsen abtrat.

<sup>2)</sup> Rur in einem neueren Geschichtswerte hat er zu unserm Bedauern die gebührende Burdigung nicht gefunden. Es ift dies in haffe's Abrif der meißnisch-albertinisch-sächsichen Kirchengeschichte. Leipzig 1846, wo er Theil 1. S. 91 ff. eine nur außerliche, ja zum Theil oberflächliche Behandlung ersabren hat.

<sup>3)</sup> Seckendorff, Historia Lutheranismi. Frcf. et Lips. 1692. lib. I. sect. 9. \$. 12. p. 25.

<sup>4)</sup> Löscher, Bollständige Reformations-Acta und Documenta. Leipz. 1720. Theil 1. S. 150.

<sup>5)</sup> Sen ff, Rirchen Reformatione und Jubelgeschichte bes Amtes Stolpen 2c. Bubiff. 1719. S. 6. Deffen hiftorie von zweien Befehbungen 2c. Birna 1717. S. 132.

<sup>6)</sup> Glafen, Rern ber Geschichte bes Saufes ju Sachsen. Frif. 1737. G. 659.

er .. einer ber murdiaften Bifchofe von Meifen" gewesen fei.1) Endlich pon Langenn, einer ber neuesten und grundlichsten Renner und Erforscher ber fächfischen Geschichte, fann ebenfalls nicht umbin, ihn als .einen febr murdigen Bralaten und in Sachen ber geiftlichen und weltlichen Berwaltung hellsehend und richtig handelnd" zu bezeichnen. 2) Sa, auch Luther icheint von Saus aus feine ungunftige Meinung von ihm gehabt zu haben, wie dies aus einem am 14. Januar 1518 an Spalatin geschriebenen Briefe bervorgebt, in welchem er fich unter Underm höchft verwundert darüber außert, daß der Meigner Bifchof fich nicht gut über ihn ausgesprochen habe, was doch jedenfalls zu ber Boraussegung berechtigt, daß er das von diesem Manne nicht erwartet batte. Und warum er das nicht erwartet batte, läßt fich auch vermuthen; wir behalten uns jedoch die nähere Erflärung hierüber in dem letten Abschnitte vor, wo wir auf diese Frage wieder gurudtommen werden. Um so mehr aber, so hoffen wir, werden unsere Lefer begierig fein und wünschen, diefen Mann nun naher fennen zu lernen.

Wenn nun aber unfere nachfte Aufgabe, die wir und gestellt baben, die fein foll, eine Darftellung ber äußeren Umftande und Berbaltniffe feines Lebens zu geben, fo muffen wir freilich gleich von vorn berein barauf vergichten, bag biefe Darftellung Unfpruche auf moglichfte Bollftandigfeit wird machen fonnen. Die Quellen fliegen in diefer Beziehung febr fparlich, namentlich ift es zu bedauern, bag es an allen Rachrichten mangelt über feine Jugend und Erziehung, über feine Studien und feine Borbildung zum geiftlichen Stande, über feinen Berfehr und Briefwechsel mit Freunden und andern berühmten und hochgestellten Männern feiner Beit, an bem es ficherlich nicht gefehlt haben wird. Bare biefer Mangel nicht, fo murbe nicht nur die Beschichte seines außern Lebens eine vollständigere werben, sondern wir wurden auch jedenfalls noch mehr erfahren über feinen innern Lebensgang fo wie über die Stellung, die er in feinem Bergen bem bamals herrschenden Kirchenthume gegenüber eingenommen hat, überhaupt wurden wir bann feiner gangen Perfonlichkeit noch etwas naber treten und berfelben vielleicht noch intereffantere Zuge abgewinnen

<sup>1)</sup> Ruling, Geschichte ber Reformation ju Meißen. Meißen 1839. S. 16.

<sup>2)</sup> von Langenn, Bergog Albrecht ber Bebergte. Leipz. 1838. G. 378.

können. Doch was noch vorhanden ift und fich hat auffinden laffen. bas haben wir forgfältig gesammelt und benutt, um in dem Folgenben wenigftens die Sauptthatsachen seines Lebens zusammenzustellen. Und zwar find es außer ben sonstigen in verschiedenen Schriften hie und da zerstreuten Nachrichten, die wir noch über ihn haben, besonbers brei Quellen, die hier namhaft zu machen find und die uns auch für die übrigen Abschnitte nicht unwesentliche Dienste geleistet haben. Ruerst die von ihm selbst herrührende Epitome administrationis, eine Art furzer Rechenschaftsbericht über seine Bermaltung des Stiftes Meißen, die zwar schon einige Male gedruckt worden ist, die wir aber als ein wichtiges von ihm selbst herrührendes Document, und da die Werke, in denen sie gedruckt fich befindet, nicht Jedermann gleich zugänglich find, als Anhang I. wieder mit haben abdrucken laffen.1) Sobann ein altes, fehr ftarkes Manuscript mit dem Titel: "Bischof Salhaufens Lehnbuch ao. 1488 usque 1518;" das im Archive des Burgner Domeapitels autbewahrt wird und das außerdem, daß es Rachrichten enthält über die Versonen, die in amtlicher oder dienstlider Beziehung zu ihm gestanden haben, auch über seine Bermandtschafts- und Freundschaftsverhältnisse manchen erwünschten Aufschluß giebt.2) Endlich was noch an schriftlichen Documenten im Königl. Saupt-Staats-Archive in Dresden vorhanden ift und von denen hier wieder besonders in Betracht tommen die Collectaneen zur Meifinischen Gefchichte von Grundmann, welcher das hierher Behörige aus dem wahrscheinlich von dem Wurzner Domberrn Stephan Gebenbeaus Müngenberg in heffen verfaßten Liber Salhusii entlehnt hat. 3)

<sup>1)</sup> Sie findet fich gedruckt bei Lunig l. c. Cont. I. p. 850 ff., bei Schöttgen, historie der Stiftsstadt Burten. Leipz. 1717. Anhang S. 108 ff. und bei Gerde, historie der Stadt und Bergveftung Stolpen. Dresd. u. Leipz. 1764. S. 657 ff. Das Original, das noch vorhanden ist, befindet sich und Archive des Königl. Finanzministeriums in Dresden.

<sup>2)</sup> Dieses Manuscript, das noch sehr gut erhalten ist, besteht aus zwei Abtheilungen, wovon die erste zwar hauptsächlich nur Concepte von Lehnbriesen enthält, aber außerdem auch noch Anderes, z. B. auch Abschriften von Documenten aus früherer Zeit. Die zweite Abtheilung dagegen hat die Ueberschrift: Registrum recessuum et amicabilium concordiarum et statutorum, recognitionum et consirmationum plurium et monopoliorum. Der Kürze halber werden wir jedoch dasselbe immer mit der Bezeichnung "Lehnbuch" cititen.

<sup>3)</sup> Reiber ift biefes Liber Salhusii nicht mehr vorhanden und von demfelben

Seiner Abstammung nach gehört nemlich Johannes VI. bem altadeligen Gefchlechte ber Berren von Salhaufen 1) an, einem Geichlechte, das nicht nur ebedem in verschiedenen Zweigen vorhanden. fondern auch so berühmt war, daß es in dem im 17. Jahrhundert lebenden faiferlichen Siftoriographen Abraham Sofmann einen eigenen Genealogen gefunden bat.2) Allein das Buch beffelben, das gang in der damaligen Beise geschrieben ift, alles Mögliche gusammengutragen, ohne die nothige Krifit zu üben, enthält so viele falsche und jum Theil unmahrscheinliche Nachrichten, bag es nur mit großer Borficht ju gebrauchen ift. Inobefondere durfte bas, mas Sofmann über ben Urfprung bes Salhaufen'ichen Geschlechts fagt und ben er in bas 8. Jahrhundert und nach Mailand verlegt, jedenfalls in bas Gebiet ber Fabel gehören. Ihre Besitzungen, Die zulest ziemlich bedeutend waren, hatten die herren von Salhaufen im 16. Jahrhundert theile im Meigner Lande, theile in Bohmen, wie es benn heute noch im Königreiche Sachsen zwei Orte mit bem Namen Galhaufen giebt, von benen der eine im Begirte bes Gerichtsamtes Dichas, ber andere im Begirfe bes Berichtsamtes Dohlen liegt. Aber burchaus irrig ift es, wenn, wie es zuweilen geschehen ift, ber eine ober ber andere dieser beiben Orte, befonders ber erftere, als ber Stammfit bes Salhaufenschen Geschlechts angesehen wird. 3) Bielmehr haben wir benfelben wahrscheinlich an ber Saale zu fuchen, worauf ichon ber Rame Salhausen hindeutet, der doch jedenfalls Solche bezeichnen soll, beren Saus, b. i. beren Befitung und Seimath an ber Saale liegt, und mas auch barin Bestätigung finden durfte, daß das Salhaufen'iche Bappen, wenn hogmann's Angabe richtig ift, ursprünglich ein weißer Flug im blauen Felde gewesen sein foll. Und diese Bermuthung ge-

Personal Street and Street Street Carlo bed about the Street

nur noch bas bekannt, was Grundmann in seinen Collectaneen daraus excerpirt hat. Hiernach ift zugleich die Annahme Rüling's a. a. D. S. 159 zu berichtigen als ob dasselbe noch vorhanden wäre. Daß übrigens Stephan Gebende der Berfasser besselben sei, ist nur eine Bermuthung, die sich auf dessen sonstige häusige Bermendung im bischössischen Dienste gründet.

<sup>1)</sup> So ist zu schreiben und nicht Saalhausen und noch weniger Sahlhausen, da in den alten Urkunden dieser Rame immer nur Salhausen geschrieben vorkommt.

<sup>2)</sup> Abraham Sogmann, Genealogie oder Abeliche Stamm=Chronita berer von Sahlhaufen. Mit Fortfegung von Afchenfeld. Dreed. 1661.

<sup>3)</sup> So 3. B. von Müling a. a. D. S. 16.

winnt nur noch mehr an Evidenz, da einerseits Sofim ann felber saat, daß nach Anderer Meinung das Salhausen'sche Stammschloß zwischen Raumburg und Dessau gestanden haben foll, und es anbererfeits beute noch in der Nähe von Rofen bei Raumburg einen Complex von Säufern, genannt "die Salhäufer," giebt, welcher Rame, wenn auch diese Säuser spätern Ursprunge find, doch wenigstene fo viel beweist, daß auch früher schon in jener Gegend die Bildung eines Ramens wie "Salhausen" vorgekommen sein kann. Es sind daher Die genannten beiden Orte im Königreiche Sachsen jedenfalls späteren Urfprungs und haben wohl nur einem herrn von Salhaufen ihre Gründung und Entstehung zu verdanken. Uebrigens sei zugleich hier noch bemerkt, daß das Salhausen'iche Geschlecht bald nach dem Jahre 1650 gänzlich ausgestorben ist und nur noch der Name desselben fortlebt, und zwar theils in den eben erwähnten, theils in noch zwei anberen Orten gleichen Ramens im Ronigreiche Breuken, von denen ber eine in Weftphalen, ber andere im Regierungsbezirke Krankfurt liegt, theils endlich in einem vom Domcapitel zu Meißen vermalteten Stipendium für Studirende, das nach Einführung der Reformation aus zwei für das Salhausen'sche Geschlecht im Jahre 1508 in ber Domfirche zu Wurgen gestifteten Vicarien entstanden ift.

Betrachten wir nun die Familienverhältniffe Johanes VI. etwas naber, fo wiffen wir, daß fein Bater Friedrich von Salhaufen gewesen ist, und wenn wir diesen nennen, so stehen wir damit zugleich in der Zeit, bis zu welcher die Nachrichten über das Salhausen'iche Geschlecht fich eigentlich genau zurud verfolgen laffen. In der erften Balfte bes 15. Jahrhunderts finden wir nemlich die drei Brüber Beinrich, Meldior und Friedrich von Salhaufen, von benen Beinrich im Befite des Rittergutes Debich bei Mügeln gemefen und ohne männliche Erben verstorben ift, Melchior aber das Ritteraut Schweta in derselben Gegend besessen und sieben Sohne binterlaffen hat. Der jungere Bruder Friedrich mar vermählt mit Dorothea von Mungt, aus welcher Che zwei Gohne und zwei Toch ter hervorgingen. Der ältere Sohn, der eben unser Bischof ift, hieß Johannes und der jungere Georg, mahrend von den beiden Toche tern die eine an Berthold von Techwis auf Golmedorf und die andere an Christoph von Maltip auf Dippoldismalde verheirathet gewesen ift. Db und welche Besitzungen aber ber Bater gehabt, darüber läßt fich etwas Bestimmtes nicht fagen, da die Angabe Soßmann's und berer, die ihm diefes nachgeschrieben, bag er Befiger ber berrichaften und Ritterauter Trebfen, Lauenstein, Schieris, Bofchau, Lohmen und Wehlen gemefen fei, bei genauerer Unterfuchung fich als pollig grundlos erweift. Denn mas querft bas Rittergut Trebfen anlangt, fo ift baffelbe bis gegen Ende bes 15. Sabrbunderte im Befige ber herren von Cebisichen, genannt von Großen, gemesen und etwa erft um's Jahr 1494 ein Theil bavon, ob durch Rauf ober Erbichaft, ift unbefannt, an Georg v. Galbaufen gefommen.1) Bie wir nemlich finden, fo wird derfelbe von Johannes VI. in einem für Caspar von Schonberg Montage nach St. Biti in bem genannten Jahre ausgestellten Lehnbriefe als Beuge mit aufgeführt und barin "unfer lieber Bruder auf Trebischen" genannt.2) Aber gleichwohl fann er, wenigstens Unfangs, nur einen Theil davon befeffen haben, ba im Jahre 1496 Reinhard, Siegmund und Ulrich von Großen fich noch herren auf Trebfen nennen, und erhält schließlich diese wie jene Angabe badurch ihre Richtiafeit, daß diefes Ritteraut icon einige Zeit porber eine Theilung unter mehrere Glieder der Großen'ichen Kamilie erfahren hatte. 3) Die Mitterauter Lauenftein, Schierig und Beblen, legteres im Sabre 1512, find aber erft durch die Gohne Georg's in den Befit ber Galhausen'schen Familie gekommen, und Lohmen, wenn es überhaupt im Befige diefer Kamilie gewesen ift, fann ebenfalls erft fpater erworben worden fein, ba daffelbe in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunberte die Freiherrn Birfen von der Duba noch befeffen haben4) und in dem "Lehnbuche," in welchem wohl so ziemlich alle Berwandte

<sup>1)</sup> Benn Fabricius Annal. urbis Misn. p. 177 erzählt, daß die Mutter bes weiterhin zu erwähnenden bischöfichen Officials, Bilhelm von Betschip, Unna von Großen gewesen sei, Johannes VI. aber gern seine Berwandten in seinem Dienste anzustellen psiegte, so dürste die Bermuthung nicht ganz ungegründet sein, daß sein Bruder Georg vielleicht auch mit einem Fräulein von Großen vermählt gewesen, er also durch Erbschaft in den Besitz von Trebsen gekommen sei.

<sup>2)</sup> S. König's Abelshiftorie. Leipz. 1727. Theil 2. S. 947.

<sup>3)</sup> S. Miscellanea Saxonica. Jahrg. 1771. Theil 5. S. 365. 371.

<sup>4)</sup> Bergl. Sing, Geschichte ber Stadt Mügeln und Umgegend. Mügeln 1846. Theil 2. S. 118.

Johannes VI. theils als Lehnsleute theils als Zeugen vortommen, ein Salhausen "auf Lohmen" nicht erwähnt wird. Wahrscheinlich tommt der Errthum bei Sofmann baber, dag von ihm der Bater Johannes VI. mit einem Cohne Georg's, der ebenfalls Fried. rich heißt und fpater allerdings die oben genannten Ritterguter größtentheils beseffen hat, verwechselt worden ist. Vielleicht durfte uns aber der Geburtsort Johannes VI. noch einigen Aufschluß über die Besityverhältniffe feines Baters geben. Nach dem Grundmann'schen Ercerpt aus dem Liber Salhusii ist er nemlich am 5. November 1444 geboren und zwar in Thammenhain bei Burgen. Schöttgen in seiner .. Geschichte der Meigner Bischöfe"1) meint freilich, es sei diese Angabe "ohne genugsamen Beweis, weil noch nicht dargethan, ob die von Salhausen dasselbe Gut besessen." Und allerdings läßt sich auch das Lettere nicht positiv darthun, vielmehr scheinen in jener Beit die herren von Rorbis im Befige von Thammenhain gemesen zu sein.2) Aber auf der andern Seite ist auch kein Grund vorhanden, jene Angabe ohne Weiterest als eine irrige zuruckzuweisen, da fie aus guter Quelle stammt und sich recht wohl folgende doppelte Moglichkeit denken läßt, um Thammenhain ale Geburteort Johannes VI. zu vertheidigen und festzuhalten. Entweder nemlich hat sein Bater die Sälfte von diesem Rittergute beseffen, mas sehr gut ber Kall gewesen sein könnte, da wir gefunden haben, daß später im Jahre 1495 Albrecht von Breittingen und dann wieder im Jahre 1504 Bernhard von Stengsch ebenfalle nur mit der Sälfte von Thammenhain belehnt worden find; 3) oder er hat, ohne Theil an diesem Rittergute zu haben, nur in Thammen bain eine Zeit lang fich auf gehalten und gelebt, weil er mit der Familie von Korbis verwandt oder fehr nahe befreundet mar. Denn daß fehr intime Beziehungen zwischen dieser und der Salhausen'schen Familie Statt gefunden haben, das scheint daraus mit ziemlicher Gewißheit hervorzugehen, daß

<sup>1)</sup> Dieselbe ift nur als Manuscript und zwar sowohl im Königlichen Haupt-Staats-Archive als auch in der Königlichen öffentlichen Bibliothet in Dresden vorhanden, enthält aber nur turze chronikenartige Notizen und hat uns für unsern Zwed nur eine sehr geringe Ausbeute gegeben.

<sup>2)</sup> Bergl. Schöttgen's hiftorie von Burgen. S. 793 und Anhang S. 57.

<sup>3)</sup> Lehnbuch fol. 72 und fol. 105.

wir fpater, ale Johannes VI. jur bifcoflichen Burbe gelangt mar, mehrere Rorbige unter feinem Sofpersonal finden und insbesondere ein Dietrich von Korbis bischöflicher Sauptmann in Burgen ift, und daß diefer, mo es fich um das feiner Cheaattin ausgefeste Leibgedinge handelt, in dem darüber aufgesetten bischöflichen Documente bom Jahre 1495 .. der aute Dietrich von Korbis" genannt und das Leibgedinge "der guten Frauen Annen" verschrieben wird,1) eine garte Rücksichtnahme auf specielle versonliche Berhältniffe, wie fie und in andern ähnlichen Documenten nicht wieder vorgefommen ift. Aus dem Allen aber durfte fich fo viel als ziemlich ficher und gewiß berausftellen, daß ber Bater Johannes VI. große Befigungen nicht gehabt und daß er namentlich die ihm von Sogmann jugefchriebenen Ritterguter nicht beseffen hat, wie denn auch sonft sich nichts findet, daß er etwa eine dienstliche Stellung an einem fürftlichen Sofe inne gehabt hatte, und es scheint baber die Nachricht bes Birnaischen Monch's nicht ungegrundet zu fein, daß das Salhaufen'iche Geschlecht ursprünglich arm gewesen sei.2) Wie und auf welche Weise die Gerren von Salhaufen fpater ju ihren reichen Befigungen gelangt, bas ju erörtern gehört jedoch nicht hierher, wo wir es nur mit einem einzelnen Gliede diefer Familie zu thun haben, das überdies an jenen Befigungen feinen Theil gehabt hat. Rur das wollen wir noch ermähnen, daß nach der Ergählung Sogmann's3) ein Gohn des oben genannten Meldior von Galbaufen im Jahre 1494 im Dienfte Carle VIII. von Franfreich einen Kriegezug nach Italien unternommen und von ba mit reicher Beute und vielen Schäpen gurudgefehrt, fo wie daß nach Anderer Meinung 4) Johannes VI. es felbst gemefen fein foll, ber feinen armen Freunden Schlöffer und Guter gefauft habe, eine Behauptung, die jedoch an fich ichon einige Bedenken rege werden läßt, da fie jedes Nachweises entbehrt, die aber in dieser unbeschränften Allgemeinheit hingestellt vollende nicht glaubhaft erschei-

<sup>1)</sup> Chendaselbst fol. 71. Das Leibgedinge selbst bestand in dem Dorse Bapichwiß, der Schickemuhle, dem Steinberg bei hohburg und einer Biese im hohburger Felde, "alles in der Burzen'schen Pflege gelegen" — nahe bei Thammenhain.

<sup>2)</sup> S. Miscell. Saxon. a. a. D. S. 372 f.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 6 u. 7.

<sup>4)</sup> Bergl. Schöttgen's biplom. Rachlefe. Theil 2. G. 235.

nen will, da Johannes VI., wie wir weiterhin sehen werden, die bischösslichen Einkünste in der gewissenhaftesten Weise nur zum Besten des Stifts verwendet hat und darum die Reichthümer, die er etwa auf dem bischösslichen Stuhle sich selbst erworden, gewiß nicht so bebeutend gewesen sind, um davon seinen Verwandten ganze Rittergüter kausen zu können. Sonst wissen wir von seinem Vater nur noch, daß derselbe im Jahre 1480 in Meißen, wohin er sich vielkeicht die letzte Zeit seines Lebens gewendet hatte, verstorben und nebst seiner Gattin, deren Todesjahr jedoch unbekannt ist, in der Domkirche dasselbst begraben worden ist. 1)

Ueber die Jugend Johannes VI. und feine Erziehung erfahren wir nichts, aber wir irren gewiß nicht, wenn wir annehmen, daß die lettere gang im Sinn und Geifte feiner Zeit geschehen ift. Nur bas bürfte vielleicht hier noch vermuthungsweise zu erwähnen sein, daß zu dem Freundschaftsverhältnif mit den herren von Korbis, die wir später in seiner Umgebung finden, schon in seinen Jugendiahren in Thammenhain der Grund gelegt worden ift, so wie daß die bescheibenen ober doch wenigstens nicht gerade glänzenden Berhältniffe, in denen jedenfalls seine Eltern lebten, auf seine spätere einfache Lebensweise nicht ohne Einfluß gewesen sind und in ihm schon frübzeitia ienen Sinn für weise und haushälterische Sparfamkeit gewedt haben, durch die er fich als Bischof in seiner Berwaltung des Stiftes einen so auten Namen gemacht hat. Eben so wenig erfahren wir barüber etwas, ob er felbst besondere Reigung zum geiftlichen Stande gehabt oder ob er als der Erstgeborne, was ja damals nicht selten porkam, von seinen Eltern dazu bestimmt worden ist. Bielleicht daß beides zusammengetroffenist. Denn nach Allem, was uns von dem Salbausen'schen Geschlechte erzählt wird, läßt sich in demselben ein frommer Sinn und eine besondere Liebe zur Kirche unverkennbar mahrnehmen.

<sup>2)</sup> Rach dem Borgange von Matth. Dresserus, Chronica fol. 871 mird zwar von Hohmann. Schöttgen und Andern berichtet, derselbe sei in der Domfirche zu Burzen begraben worden. Allein in einem alten Calendarium sive Necrologium ecclesiae Cathedralis Misnensis in Ursinus' Geschichte der Domfirche zu Meißen. Dresd. 1782. S. 309 heißt es unter dem 29. November: Anniversarius Rev. in Christo patris Johannis de Salhausen, Episc. hujus ecclesiae et parentum suorum. Parentes sepulti sunt ad latus altaris S. Katharinae versus parietem. Doch ist von dem Gradmale selbst jest nichts mehr zu sehen.

während sonst der Abel der damaligen Zeit lieber dem Kriegshandwerke ergeben war oder andere zeitliche Ergöhung suchte. Wenigstens wissen wir, daß wiederholt aus diesem Geschlechte höhere Geistliche hervorgegangen sind, wie denn in früherer Zeit auch ein Wolf von Salhausen Abt des Klosters von St. Gallen gewesen sein soll. Ind von einem Johannes von Salhausen, der Dompropst in Meißen und Wurzen gewesen und im Jahre 1407 auf dem Schlosse zu Grimma verstorben ist, sind uns noch die Worte ausbehalten, die er kurz vor seinem Ende gebetet, nemlich: "Herr Jesu, du Trost Aller, die dich ernstlich anrusen, nimm meine Seele in Gnaden auf und thue mir kund den Weg zum ewigen Leben." Und dann: "Run gehe ich in das ewige Leben, das mir und allen Gläubigen Jesus erworben hat." Das heißt doch gut evangelisch gebetet und gestorben!

Bas ferner die Borbereitung Johannes VI. jum geistlichen Stande betrifft und mo er dieselbe empfangen, welche Universitäten er besucht, und ob etwa einer seiner Lehrer von besonderem Ginfluffe auf seine theologische Denkweise gewesen ist, so fehlen auch hierüber alle Nachrichten, nur das Eine erfahren wir, daß er so wohl studirt, daß er in Rom zum Doctor decretalium et juris canonici creirt worden ift. Aber in welchem Jahre dies geschehen und ob er felbst in Rom gewesen, um sich diese Würde zu holen, das ist ebenfalls unbefannt. Doch möchte man nach dieser Nachricht fast vermuthen, daß er einen Theil seiner Studien in Rom gemacht oder fich wenigstens eine Zeit lang dort aufgehalten habe, mas ja damals nach dem Wieberaufleben der classischen Bildung bei den Jünglingen, die sich den Biffenschaften und besonders dem Dienste der Kirche widmen wollten, nichts Seltenes war. Sodann wiffen wir vor feiner Erhebung auf den Bischofsstuhl nur noch von ihm, daß er am 14. April 1466 ale Canonicus in das Hochstift zu Meißen eingetreten und im

<sup>1)</sup> S. hofmanma. a. D. S. 58. — Wenn außerdem noch von einem andern Wolf von Salhausen erzählt wird, daß er nebst Abraham von Megrad im J. 1173 zuerst das Christenthum in die Lausig gebracht habe, so wird diese Nachricht widerlegt in Carpzov's Reueröffnetem Ehrentempel merkwürdiger Antiquitäten des Markgrafthums Oberlausig. Leipz. u. Budis. 1719. S. 223 ff.

<sup>2)</sup> S. Sogmann S. 40. - Senff, Siftorie von zweien Befehdungen. S. 130.

piens curam et administrationem praedictas sie gerere studeas sollicite, fideliter et prudenter, quod exinde sperati fructus adveniant ipsaque ecclesia gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commissam ac Tu praeter aeternae retributionis praemium nostram et apostolicae sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequaris. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, sexto Idus Feburarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Die dritte Bulle, die ebenfalls an den neu erwählten Bischof gerichtet ist, betrifft seine Investitur und enthält zugleich die Formel des dabei von ihm zu leistenden Eides. Ihr Wortlaut ist folgender:

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Johanni electo Misnensi salutem et apostolicam benedictionem. Cum nos pridem electionem de persona Tua in Episcopum Misnensem per dilectos filios Capitulum ecclesiae Misnensis concorditer factam de fratrum nostrorum consilio approbaverimus et confirmaverimus Teque eidem ecclesiae praefecerimus in Episcopum et pastorem, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur, nos ad ea, quae ad Tuae commoditatis augmentum cedere valeant, favorabiliter intendentes Tuis supplicationibus inclinati Tibi, ut a quocunque malueris catholico antistite gratiam et communionem apostolicae sedis habente ascitis et in hoc sibi assistentibus duobus vel tribus aliis catholicis Episcopis munus consecrationis recipere valeas ac eidem antistiti ut recepto prius per eum nostro et Romanae ecclesiae nomine a Te fidelitatis debitae solito juramento juxta formam praesentibus annotatam munus praedictum auctoritate nostra impendere libere Tibi possit, plenam et liberam concedimus earundem praesentium tenore facultatem. Volumus autem et auctoritate praedicta statuimus et decernimus, quod, si non recepto a Te per ipsum Episcopum dicto juramento, idem Episcopus munus ipsum Tibi impendere et Tu illud suscipere praesumseritis, dictus antistes a pontificatus officii exercitio et tam ipse quam Tu ab administratione tam spiritualium quam temporalium ecclesiarum vestrarum suspensi sitis eo ipso. Praeterea volumus, quod formam hujusmodi a Te tunc praestiti jura-

menti nobis de verbo ad verbum per Tuas patentes literas Tuo sigillo signatas per proprium nuncium quantocius destinare procures, quodque per hoc Venerabili fratri nostro Archiepiscopo Magdeburgensi, cui praefata ecclesia metropolitico jure subesse dinoscitur, nullum imposterum praejudicium generetur. Forma autem juramenti, quod praestabis, haec est: "Ego Johannes, electus Misnensis, ab hac hora ut antea fidelis et obediens ero beato Petro sanctaeque Romanae ecclesiae et domino nostro, domino Innocentio papae VIII. suisque successoribus canonice intrantibus, non ero in consilio aut consensu vel facto, ut vitam perdant aut membrum, seu capiantur aut in eos manus violenter quomodolibet ingerantur vel injuriae aliquae inferantur, quovis quaesito colore. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut nuncios seu literas, ad eorum damnum me sciente nemini pandam. Papatum Romanum et regalia S. Petri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem. Legatum apostolicae sedis ineundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adjuvabo, jura, honores, privilegia et auctoritatem Romanae ecclesiae, domini nostri papae et successorum praedictorum conservare, defendere, augere et promovere curabo néc ero in consilio vel facto seu tractatu, in quibus contra ipsum dominum nostrum vel eandem Romanam ecclesiam aliqua sinistra vel praejudicialia personarum, juris, honoris, status et potestatis eorum machinentur, et si talia a quibuscunque tractari vel procurari novero, impediam hoc pro posse et quantocius potero, commode significabo eidem domino nostro vel alteri, per quem ad ipsius notitiam pervenire possit. Regulas sanctorum patrum, decreta, ordinationes, sententias, dispositiones, reservationes, provisiones et mandata apostolica totis viribus observabo et faciam ab aliis observari. Haereticos, schismaticos et rebelles domino nostro et successoribus praedictis pro posse persequar et impugnabo, vocatus ad synodum veniam nisi praepeditus fuero canonica praepeditione, apostolorum limina Romana curia existente citra's lis annis, ultra vero montes singulis bienniis aut per me per meum nuncium, nisi apostolica absolvar licentia Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non v

que donabo neque impignorabo neque de novo infeudabo vel aliquo alio modo alienabo etiam cum consensu Capituli ecclesiae meae inconsulto Romano pontifice, sic me Deus adjuvet et hace sancta Dei evangelia. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, quinto Idus Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Die vierte Bulle ift an den deutschen Kaiser Friedrich III. gerichtet und wird ihm darin die erfolgte Wahl Johannes VI. angezeigt und derselbe der kaiserlichen Huld und Gnade empsohlen. Sie ist nur ein Duplicat oder eine Abschrift von derzenigen, welche dem Kaiser direct von Rom aus zugesertigt worden war, und hatte ihre Mittheilung an den neu erwählten Vischof wohl nur den Zwed, denselben davon in Kenntniß zu sehen, daß er Behuss der Belehnung mit den Regalien der Kaiserlichen Majestät präsentirt worden sei. Ihr Inhalt ist solgender:

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Friderico, Romanorum imperatori, semper Augusto, salutem et apostolicam benedictionem. Gratiae divinae praemium et humanae laudis praeconium acquiritur, si per saeculares principes praelatis praesertim ecclesiarum Cathedralium regimini praesidentibus apertum favoris praesidium et honor debitus impendatur. Hodie siquidem electionem de persona dilecti filii Johannis electi Misnensis in Episcopum Misnensem per dilectos filios, Capitulum ecclesiae Misnensis, concorditer factam de fratrum nostrorum consilio apostolica auctoritate approbavimus et confirmavimus ipsumque eidem ecclesiae praefecimus in Episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesiae sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur. Cum itaque, fili carissime, sit virtutis opus, Dei ministros benigno favore prosequi ac cos verbis et operibus pro regis acterni gloria venerari, Serenitatem Tuam, rogamus et hortamur attente, quatinus emdem electum et praefatam ecclesiam suae curae commissam habens pro nostra et apostolicae sedis reverentia propensius commendatos in ampliandis et conservandis juribus suis aic insos benigni favoris auxilio prosequaris, quod idem electus Tuae Celsitudinis fultus praesidio in commisso sibi curae pastoralis officio possit Deo propitio prosperari ac Tibi exinde a Deo perennis vitae praemium et a nobis condigna proveniet actio gratiarum. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, sexto Idus Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Die fünfte Bulle ist an das Domcapitel zu Meißen gerichtet und wird dasselbe darin von der Bestätigung der erfolgten Wahl in Kenntniß gesetht und zum Gehorsam gegen den neuen Bischof ermahnt. Sie lautet:

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, Capitulo ecclesiae Misnensis, salutem et apostolicam benedictionem. Hodie electionem de persona dilecti filii Johannis electi Misnensis in Episcopum Misnensem per Vos concorditer factam de fratrum nostrorum consilio apostolica auctoritate approbavimus et confirmavimus ipsumque eidem ecclesiae praefecimus in Episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesiae sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur. Quocirca discretioni Vestrae per apostolica scripta mandamus, quatinus eundem electum tanguam patrem et pastorem animarum Vestrarum grato admittentes honore ac exhibentes eidem obedientiam et reverentiam debitas et devotas, ejus salubria monita et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter adimplere curetis. Alioquin sententiam, quam idem electus rite tulerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, sexto Idus Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Die sechste Bulle ist an die Ritter und Basallen des Bist -- gerichtet. Abgesehen von der durch die verschiedenen Adresten Berschiedenheit in einzelnen Ausdrücken ist sie ihren der vorigen und den beiden folgenden ganz gleich.

ständigkeit wegen bringen wir sie, wie auch die beiben folgenden, hier ebenfalls zum Abdrud. Sie lautet:

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, universis Vasallis ecclesiae Misnensis salutem et apostolicam benedictionem. Hodie electionem de persona dilecti filii Johannis, electi Misnensis in Episcopum Misnensem per dilectos filios, Capitulum ecclesiae Misnensis, concorditer factam de fratrum nostrorum consilio, apostolica auctoritate approbavimus et confirmavimus ipsumque eidem ecclesiae praesecimus in Episcopum et pastorem, curam et administrationem sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur. Quocirca universitati Vestrae per apostolica scripta mandamus, quatinus eundem electum tanquam patrem et pastorem animarum Vestrarum devote suscipientes et debita honorificentia prosequentes éi fidelitatem debitam nec non consueta servitia et onera sibi a Vobis debita exhibere integre studeatis. Alioquin sententiam sive poenam, quam idem electus rite tulerit sive statuerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, sexto Idus Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Die siebente Bulle ist an den Clerus der Diocese gerichtet und lautet:

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, clero civitatis et dioecesis Misnensis salutem et apostolicam benedictionem. Hodie electionem de persona dilecti filii Johannis, electi Misnensis, in Episcopum Misnensem per dilectos filios, Capitulum ecclesiae Misnensis, concorditer factam de fratrum nostrorum consilio apostolica auctoritate approbavimus et confirmavimus ipsumque eidem ecclesiae praefecimus in Episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesiae in spiritnalibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur. Quocirca discretioni Vestrue per apostolica scripta mandamus, quatinus eidem electioni

quam patri et pastori animarum Vestrarum humiliter intendentes, exhibentes sibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas, ejus salubria monita et mandata suscipiatis humiliter et efficaciter adimplere curetis. Alioquin sententiam, quam idem electus rite tulerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, sexto Idus Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Endlich die achte Bulle ist an das christliche Bolk der Diöcese gerichtet und lautet:

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, populo civitatis, dioecesis Misnensis, salutem et apostolicam benedictionem. Hodie electionem de persona dilecti filii Johannis electi Misnensis in Episcopum Misnensem per dilectos filios, Capitulum ecclesiae Misnensis, concorditer factam de fratrum nostrorum consilio apostolica auctoritate approbavimus et confirmavimus, ipsumque eidem ecclesiae praefecimus in Episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesiae sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur. Quocirca universitatem Vestram rogamus et hortamur attente per apostolica scripta Vobis mandantes, quatinus eundem electum tanquam patrem et pastorem animarum Vestrarum grato admittentes honore ac exhibentes sibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas, ejus salubribus monitis et mandatis humiliter intendatis, ita quod ipse in Vobis devotionis filios et Vos in eo per consequens patrem invenisse benevolum gaudeatis. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, sexto Idus Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Mit diesen papftlichen Bullen,1) durch welche Johannes VI. als Bischof von Meißen bestätigt und bie Geiftlichen, Lehnsleute und Ge-

<sup>1)</sup> Benn es auffallen follte, daß diese Bullen die Jahrsahl 1487 tragen, fo bemerken wir, daß dies nach unserer Zeitred im Mittelalter von den geiftlichen Behörben und

ilândigleit wegen beinger wir de wie und die beden digenden. hier ebenfalls am Motent. Sie anne:

Innocesting Interests, service services Dei Alectic Mis, miversis Vassilis esclesiae Missessis saluten et apostolicam bepedictionem. Hadie chenismen de persona dilecti Mi Johannis, electi Minnennis in Eniscopuna Minnennena per ellectus filico. Capitulum seclesiae Vinnennis, succession factam de frateur nostorous comilio, apostolica austriliate aportiorium et confirmarinus insumene cidem ecclesiae praefeciums in Epincopum et naturen, susan si administrationem adri in suichealilus et tenparalibus plenarie rumaiscunis, pront in upstris inde confectio literia alemina anntinezar. Quantirea miversitati Vestrae per anostolica scripta mandannes, quadinos cundem circlum tanquam patrem et pasturem animarum Vestrarum devret suscinientes et leinte lonoriliernia proseguentes et hiefitatem deditam nec non numera servida es mera sila a Velas debita exhibere integre andeata. Linguin sententian give pressur, quan iden electus que mient sive statuers in rebelles, ratam habebinus et facie--civel executions removed the sense minute sentence are similar diservat. Danna Renne apod Sanctum Petrum anno neutrationis Inninieze millerins qualtingentesius octuageanna septima seem kins Februarii. Pracificatas mestri anno titetiti.

Die seinene Sulle ni m den Pleine der Lukese gerühtet und fame:

innocentus Egiscopus, servis servicum Dei, dilectis filis, com surnatio et discresis Missensis salutem et apostolicam bemetadanam. Bulie siectimem de persona dilecti fili Johannis,
meta Missensie, in Egiscopum Missensem per dilectos filios,
aprintum vedenae Missensie, concerdirer factam de fratrum
montreum munitis apostolica auctoritate approbavimus et confimarrimos apostogue cidem cerlesiae praefecimus in Episcopum et
patticem mean et administrationem ipsius ecclesiae in spiritualione et rempresidate plenarie committendo, prout in nostris inde
moderale literia plenius continetur. Quocirca discretioni Ventrae
per apostolica seripta mandanus, quatium cidem electo tan-

quam patri et panner ammunu Vesturan bandher intenden tes, exhibentas siin nimilantium et reverentium debitas et devotas, ejus sainium mannin et mandina suncipiatis bandher et elle cacitur adimpiene curmia. Alioquia sententium, quam alem electus tilu mistit in miseiles, ratum labelituus et facienus auettore Damina umpa at satinfactiumen condiçuam inviolabiliter observati. Damin Romae apud Sanctum Petrum anno incarna tionis Daminicas millesimo quadringentesimo ocuagramo aeptimo, sexto libus Februarii. Pontificatus nestri anno quarto.

Endich die achte Bulle på an des driftliche Boll der Probeje periodier und lauren

Innocessius Eniscopus, servus servorum Dei, dilectia filla. nopolo civilatis, diocecsis Visnensis, salutem et amatulicam henedictionem. Hodie electionem de persona dilecti filii Johannia electi Visnensis in Eniscopum Misnensem per dilectos filios. ('a nitulum ecclesise Misnensis, concorditer factam de fratrum no strorum consilio apostolica auctoritate approbavimus et confirma vimus, insumque eidem ecclesiae praefecimus in Epiaconum of nastorem, curam et administrationem ipaina eccleulae allij in ant ritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nontria inde confectis literis plenius continetur. Quocirea universitatem Vestram rogamus et hortamur attente per apostolien sociuta Vo his mandantes, quatinus eundem electum tanquam patrem et nastorem animarum Vestrarum grato admittenten honore ac ex hibentes sibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas, que salubribus monitis et mandatis humiliter intendatis, ita quod ipae in Vobis devotionis filios et Vos in eo per consequens patrem la venisse benevolum gaudeatis. Datum Romae apud Hanctum l'e trum anno incarnationis Dominicae millenimo quadringontenimo octuagesimo septimo, sexto Idus Februarii, Pontificatus nontri anno quarto.

Mit biefen papftlichen Bullen,') burch welche Johannes VI. als Bifchof von Meißen bestätigt und bie Geistlichen, Lehnsleute und Ge-

<sup>1)</sup> Benn es auffallen follte, daß diese Bullen bie Jahrgabi 14M7 tragen, fo bemerten wir, daß dies nach unferer Zeitrechnung das Jahr 14M ift, da im Mittel-alter von den geiftlichen Behörden und vor allem am römifden hofe das Jahr ge-

meinden des Bisthums zur Treue und Gehorsam gegen ihn verpflichtet wurden, waren die abgesandten Dratoren gegen Ende April des Jahres 1488 von Rom wieder nach Deifen zurückgekehrt und hatte ibre Reise bin und zurud, ungerechnet den Auswand für Kleider und Pferbe, 1125 rhein. Gulben Kosten verursacht. Nun war bas Rächste die feierliche Weihe zum Bischofsamte und die damit verbundene Investitur, die eine der glanzenosten in jener Zeit gewesen sein soll. Und läkt sich hieran schon um dekwillen nicht zweifeln, da fie eine ziemlich große Anzahl vornehmer Gäfte herbeigerufen hatte, die theils gelaben theils freiwillig gekommen waren, um an diefer Reierlichkeit Theil zu nehmen. Dieselbe fand Statt am Sonntage Exaudi den 28. Mai 1488 und ward vollzogen in der Domkirche zu Meißen, und zwar am Altare St. Crucis außerhalb des hoben Chores, weil dieser die zahlreiche Bersammlung nicht gefaßt haben wurde. Als Amtsbischof oder Confecrator, in dessen Sande zugleich der in der dritten Bulle vorgeschriebene Eid zu leisten war, fungirte der Bischof Thilo von Merseburg, ben fich Johannes VI. hierzu felbst ermählt hatte, nachdem er, mahrscheinlich um der Ingenuität des Meifiner Sochstifts, die er nachber so entschieden vertheidigte, gleich Anfangs nichts zu vergeben, beim papftlichen Sofe um die eigene Wahl des consecrirenden Beschofs nachaesucht und diese in der erwähnten Bulle ihm auch zugestanden worden war, während der Bischof Theodorich von Raumburg, und ein Weihbischof De inrich1) die Assistenz bei diesem firchlichen Acte übernommen hatten. Außerdem waren aber noch viele andere Brälaten. Aebte und herren von Abel erschienen, ja auch herzog Georg von Sach sen, damals Statthalter in den Landen seines Baters mahrend deffen Abwesenheit in den Riederlanden, hatte fich mit feinem Sof staate eingefunden, und soll sich die Bahl. der Pferde, mit welchen die Gäste herbeigekommen waren, auf nicht weniger als 430 belaufen haben, die sämmtlich auf Kosten des bischöflichen Marstalls unterhal-

wöhnlich von Oftern bis Oftern berechnet murbe, biese Bullen aber vor Oftern ansgeftellt find. Bergl. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bonn 1826. 2. 9b. 2. Abth. ©. 67.

<sup>1)</sup> Derselbe wird in den Grundmann'schen Collectaneen opiscopus Callensis genannt, ohne daß es und jedoch gelungen ware, etwas Beiteres über ihn aussindig machen zu können.

ten wurden. Den Schluß der Feier machte ein Gastmahl auf dem herzoglichen Schlosse, und ist uns aus dem Liber Salhusii noch die Nachricht ausbehalten, daß bei diesem Gastmahle außer den mancherlei Hasen, hirschen zc. 24 Wagen Bier, 11 Quartiere Wein und 2 Flaschen Malvasier aufgegangen sind. Uebrigens hatte sich's Johannes VI. nicht nehmen lassen, die zu seiner Investitur erschienenen Gäste während ihres Ausenthaltes in Meißen aus seinen eigenen Mitteln zu bewirthen und soll ihm außer diesem Auswande seine Investitur noch 530 rhein. Gulden in Gold gekostet haben.

Rach erfolgter Beihe und Investitur trat er fofort bie bifchofliche Regierung an, nahm die Schlöffer, Städte, Bormerte und mas berfommlich fonft ju bem Gigenthume bes Stiftes gehörte, in Befig, fand aber nirgende in ben bischöflichen Gaffen Geld vor, sondern nur - Schulden. Die Belehnung mit ben fogenannten Regalien ober weltlichen Sobeitsrechten, bie er vom beutschen Raifer gu empfangen hatte, ba bas Bisthum als Reichslehn galt und bie Bifchofe als folche zugleich auch die Rechte weltlicher Landesherren hatten, erfolgte jedoch erft zwei Jahre fpater, obwohl er in Beiten barum nachgesucht hatte, welche Bergogerung mahrscheinlich ihren Grund in ben politischen Berwickelungen batte, in welchen bamals Raifer Friedrich III. fich befand. Und zwar batte biefer, und wie es fceint, aus eigenem Untriebe, von einem perfonlichen Erscheinen Johannes VI. am faiferlichen Sofe abgefeben, fondern, wie aus bem Lebnbriefe zu erfeben ift, bem Churfürften von Gachfen, Fried. rich dem Beifen, Auftrag ertheilt, im Ramen Raiferlicher Dajeftat bem neuen Bifchof ben Lehnseid abzunehmen, und nur angeordnet, bag berfelbe diefen Gib in ber Beit vom 13. Mai bis 29. September zu leisten habe. Doch da dieser Lehnbrief nicht nur in ben Grundmann'ichen Collectaneen in Abschrift, sondern auch im Koniglichen Saupt-Staate-Archive im Driginale noch vollständig vorhanden1) und unfere Wiffens noch nirgende abgedruckt ift, fo wollen wir benfelben als zur Sache gehörig bier ebenfalls einschalten, und bemerfen wir, bag wir uns nur erlaubt haben, die alte Orthographie mit ber gegenwärtigen zu vertaufchen, mas wir auch weiterbin mit Schriften in deutscher Sprache aus jener Zeit thun werben. Er lautet:

<sup>1)</sup> Eingetragen unter Rr. 8835a.

"Wir Friedrich, von Gottes Gnaben Römifcher Raifer, ju allen Beiten Mehrer bes Reiche, ju hungern, Dalmacien, Croacien ac. Ronia, Bergog gu Defterreich, gu Steper, gu Rarnthen und gu Rrain, Berr auf ber Binbifden Mart ju Bortenam, Graf ju Sabeburg, ju Iprol. ju Kurth und ju Anburg, Marfgraf ju Burgaw und Landgraf im Elfaß, bekennen öffentlich mit diefem Brief und thun fund allermänniglich: Wiewohl wir geneigt fein, allen und jeglichen unfern und bes beiligen Reiche Unterthanen und Getreuen unfer faiferlich Gnab und Milbigfeit mitzutheilen, fo ift doch unfer faiferlich Gemuth mehr begierlich gegen benen, bie und und bem beiligen Reiche als die nächsten Glieder die Burde und Sorafältigleit beffelben mit fteten getreuen Dienften belfen tragen. Benn und nu ber Gbrwürdig Johanns, Bischof zu Meißen, unser Kurft und lieber Unbächtiger, bemuthiglich bat anrufen und bitten laffen, baß wir ihm fein und feine Stifte Regalia, Lehn und Weltlichkeit mit allen und jeglichen Mannschaften, Berrschaften, Lehnschaften, geiftlichen und weltlichen, Ergen, Bergwerten, Bildpennen, Beiben, Ehren, Rechten, Burben, Bierben, hoben und niebern Gerichten, Gerichtemangen und allen andern Rechten und Gerechtigfeiten, baju gehörenbe, nichts ausgenommen, so von und und bem bei ligen Reich ju Leben ruhren, ju Leben ju verleihen, auch alle und jeglich fein und bes gemelbten feine Stifte Deigen Gnab, Freiheit, Recht, Brief, Privilegia und Sandveft, fo ihm, feinen Borbern und bem Stift ju Meißen von und unfern Borfahren am Reich , Romischen Raisern und Königen oder andern Fürsten und Gerren gegeben fein und fie erlangt, und baju alt Bertommen und gut Be wohnheit, die er und feine Borvorbern bisher gehabt und redlich herbracht haben, in allen und jeglichen ihren Bunften, Studen, Artifeln, Inhaltungen, Meinungen und Begreifungen zu verneuen, confirmiren und zu bestätigen gnädiglich geruhten, bas haben wir angesehen und Betracht fold bes obgenannten Bischof Johannsen bemuthig, fleißig und ziemlich Beten, auch die getreuen, nuglichen und willigen Dienfte, die er und fein Borvorbern une, unfern Borfahren, Römischen Raisern und Königen und dem heiligen Reiche in mannigfaltig Beise unverdroffenlich gethan haben und er hinfür wohl thun mag und foll, und barum mit wohlbedachtem Muthe, gutem

Rathe unfer und bes Reiche Fürften, geiftlicher und weltlicher, Grafen, Berren, Ebeln und Getreuen und rechter Biffen bemfelben unferm Fürften, Bischof Johannsen, alle und jeglich fein und feine Stifte Meißen Regalia, Leben und Beltlichfeit mit allen und jeglichen Mannschaften, Berrschaften, geiftlichen und weltlichen Lebnichaften, Ergen, Beramerten, Bildvennen, Beiben, Chren, Rechten, Burden, Bierben, hoben und nieberen Gerichten, Gerichtsmangen und allen andern Rechten und Gerechtigfeiten bagu gehorende, nichts ausgenommen, ju Leben gnädiglich verlieben, und dazu alle und jede fein und feins Stifte obberührt Gnade, Freibeit. Recht, Brief, Privilegia und Sandvesten und baju ibr alt Serfommen und gut Gewohnheit, die er und fein Borvordern bisher gehabt und löblich herbracht haben, in allen und jeglichen ihren Inbaltungen, gefetten Bunften, Artifeln, Meinungen und Begreifungen, die wir alle und jebe besonder hiermit por genugsam wollen bestimmt und angezogen haben, ale Römischer Raifer gnabiglich verneut, confirmirt, bestätigt, verleiben, verneuen, confirmiren und bestätigen auch folche alles aus Römischer faiferlicher Macht, Bollfommenheit und rechter Biffen in Rraft biefes Briefe, mas wir ihm von Billigfeit und Rechtswegen baran ju verleiben und ju bestätigen baben, und meinen und wollen, daß der gemeldt unfer Fürft von Meifen Die obberührten fein und feine Stifte Meifen Regalia, Leben und Beltlichkeit mit allen ihren Bugeborungen von und und bem beiligen Reich in Lehnsweise innehaben, besigen und fich ber mit fammt allen und jeglichen vorbestimmten fein und feine Stifte Gnaben, Freiheiten, Rechten, Briefen, Privilegien, Sandveften, alten Bertommen und guten Gewohnheiten gebrauchen und genießen foll und mag, in aller Make, die fein Borvorbern Bifchof zu Meiken bie auf ihn und er bisher innegehabt, gehalten, genoffen, befeffen und gebraucht haben von allermänniglich unverhindert, boch alles und und dem heiligen Reich an unsern und sonst manniglich an feinen Rechten unvorgreifenlich und unschädelich. Der vorgenannt unfer Fürft von Meigen foll auch barauf gwischen Datum biefes Briefs und Sanct Michaelistag ichierft fünftig bem Sochgebornen Friedrichen, herzogen zu Sachsen, Landgrafen in Thuringen und Markgrafen zu Meißen, bes beiligen Römischen Reiche Erzmarschall,

unferm lieben Dhem und Churfürsten an unfer Statt und in unferm Namen gewöhnlich Gelübb und Gibe thun, und ale Romischem Kaifer von folder Regalia, Leben und Weltlichfeit wegen getreu, gehorfam und gemärtig ju fein, für feinen rechten natürlichen herren zu halten, ju bienen und zu thun alles, bas ein Bifchof zu Meifen einem Romiichen Raifer von Rechtswegen zu thun schuldig und vflichtig ift. Und gebieten barauf allen und jeglichen bes obgenannten Stifts ju Meifen Grafen, freien Berrn, Rittern, Knechten, Mannen, Bogten, Amtleuten, Bürgermeiftern, Rathen, Burgern, Gemeinden, Sinterfaffen und Unterthanen, in mas Burben, Standes ober Befens die fein, ernftlich und festiglich mit biefem Brief, daß fie bem obgenannten Bischof Johannsen in allen und jeglichen weltlichen Sachen und Geschäften, fein und feine Stifte Regalia, Leben, Gericht und herrlichfeit berührende, als ihrem rechten, ordentlichen natürlichen Berren ohne alle Errung und Biberrede gehorfam und gewärtig fein, auch fürder andern unsern und des Reichs Unterthanen und Betreuen, daß fie ben obgenannten unfern Fürften von Meigen bei diefer unfer faiferlichen Berleihung der gemeldten Regalia und Beltlichkeit, auch fein und feine Stifte obberührten Gnaden, Freiheiten, Brivilegien, Sandvesten, alten Berfommen, guten Gewohnheiten Berneuung, Confirmation und Bestätigung nicht irren noch verbinbern, fondern ihn ber alfo gerublich gebrauchen, genießen und ganglich dabei bleiben laffen und dawider nicht thun noch Jemand Andern zu thun gestatten in tein Beise, ale lieb einem Jeglichen sei unser und des Reichs schwere Ungnad und Berbügung einer Bon, nemlich fechzig Mark löthiges Goldes, zu vermeiden, die ein Jeder, fo oft er freventlich hiewider thate, und halb in unfer und bes Reiche Kammer und den andern halben Theil dem vorgedachten unseren gurften von Meißen, seinen Nachkommen und Stift unabläglich zu bezahlen verfallen fein foll. Mit Urfund biefes Briefe besiegelt mit unferm Raiferlicher Majestät anhangendem Insiegel. Geben zu Ling am dreigehnten Tag bes Monate Mayen nach Chrifti Geburt vierzehnhunbert und im neunzigsten, unser Reich bes Römischen im ein und funfzigsten, des Kaiferthums im neun und dreißigsten, und des hungerischen im zwei und dreißigften Jahren."

Ale jedoch im Jahre 1493 Raifer Friedrich III. mit Tode ab-

gegangen war, machte fich nicht nur eine neue Belehnung mit den Regalien nothwendig, sondern es mußte auch seinem Nachfolger aufs Reue der Eid der Treue gegen Kaiser und Reich geleistet werden. was in der Regel in eigener Verson vor dem Oberhaupte des deutschen Reiches zu geschehen hatte. Nun hatte, wie wir eben sahen, in berfelben Angelegenheit Friedrich III., der es sonft an Schwierigkeiten nicht leicht fehlen ließ, von einem perfonlichen Erscheinen Johannes VI. am faiferlichen Sofe abgesehen, sondern den Churfürsten von Sachsen beauftragt, im Ramen Raiserlicher Dajestät die Belehnung mit den Regalien und die Abnahme des damit verbunbenen Eides zu vollziehen. Allein sein Sohn und Rachfolger Maximilian I., obwohl er damals nur noch Römischer König war, verlangte von Johannes VI., daß er zu diesem 3wede in eigener Person sich vor ihm einfinden sollte. Indeg dieser, sei es daß er auch diesmal dieselbe Rücksichtnahme erwartet hatte, wie sie ihm von Friedrich III. ju Theil geworden mar, oder fei es, daß andere Ursachen ihn dazu bewogen, kurz, er konnte sich nicht entschließen, biesem Unfinnen zu entsprechen, indem er dagegen vorstellig machte, bağ theils die Rudficht auf feine Gesundheit, theils überhäufte Berufsgeschäfte, theils auch die weite Entfernung und Unsicherheit des Weges es ihm unmöglich machten, eine Reife an den Sof Marimilian's I. ju unternehmen. Doch diefer wollte Anfangs von feinem Berlangen durchaus nicht abstehen, und so jog sich die Sache lange Beit bin, bis es Johannes VI. theile durch die Bermittelung anderer Kürsten und herren, theils durch die wiederholten eindringlichen Bitten und Vorstellungen seiner eigenen Abgefandten endlich doch dahin brachte, daß ihm gestattet wurde, einen Bevollmächtigten abzuordnen, der in seinem Namen in die hande Maximilian's I. ben erforderlichen Gid leistete, nachdem ihm freilich diefe Sache gegen 1000 rhein. Gulden Roften verursacht hatte, wie er dies selbst in der Epitome seiner Administration erzählt. Diese zweite Belehnung erfolgte übrigens im Jahre 1495 und sein Bevollmächtigter mar ber bereits erwähnte Felix vom Berge, wie dies aus dem Lehnbriefe zu ersehen ist, der gleichfalls im Königlichen Saupt-Staats-Archive noch im Originale vorhanden ift 1) und der, da wir den ersten voll-

<sup>1)</sup> Eingetragen unter Rr. 9100.

ftandig aufgenommen haben, hier ebenfalls einen Plat finden mag. Gein Bortlaut ift folgender:

"Bir Marimilian, von Gottes Gnaben Römifcher Ronia, au allen Beiten Mehrer bes Reichs, ju Sungern, Dalmacien, Croacienze. Ronig, Erzbergog zu Defterreich, Bergog zu Burgund, zu Lothringen, gu Brabant, ju Steper, ju Karnthen, ju Krain, ju Limburg, ju Luremburg und ju Gelbern, Graf ju Rlandern, ju Sabsburg, ju Iprol, ju Kurth, ju Anburg, ju Artois und ju Burgund, Pfalgraf ju Bennigau, ju Solland, ju Seeland, ju Ramur und ju Butpben, Marfgraf bes beiligen Römischen Reichs und zu Burgam, Landgraf im Elfaß, Berr ju Friesland auf ber Windischen Mart ju Portenam, gu Galind und gu Decheln ac, bekennen öffentlich mit diesem Brief und thun fund allermänniglich: Wiewohl wir geneigt fein, allen und jeglichen unfern und bes beiligen Reichs Unterthanen und Betreuen unser königliche Gnad und Mildigkeit mitzutheilen, so ift doch unfer königlich Gemuth mehr begierlich gegen benen, die und und bem heiligen Reiche ale die nächsten Glieder die Burde und Sorgfältigfeit beffelben mit fteten getreuen Diensten belfen tragen. Wenn uns nu ber Ehrwürdig Johanns, Bifchof ju Meißen, unfer Fürft und lieber Andachtiger, burch ben Ehrfamen unfern lieben Undachtigen, Welir vom Berge, ale ber Sachen feinen vollmächtigen Unwalt mit genugfam verschrieben Gewalt, ben er beshalben besiegelten vor und fürbracht hat, ju erkennen geben, wie er fein und feine Stifte Regalien, Leben und Weltlichfeit in eigener Berfon zu empfaben Willens, fo mar er boch diefer Beit mit Alter und Blodigfeit feine Leibe, auch etlicher sonderlicher Unftoge und ander feine Stifts anliegenden Sachen und Geschäften beladen, deshalben auch Gerne bes Bege und Unficherheit wegen er biefer Beit ju une an unfern foniglichen Sof mit fein felbst Berfon nicht hab tommen mogen, als er benn ju thun schuldig mare und gerne thate, und darauf demuthiglich anrufen und bitten laffen, bag wir ihm diefelben fein und feine Stifte Regalia, Leben und Beltlichkeit mit allen und jeglichen Mannschaften, Berrichaften, Lehnschaften geiftlichen und weltlichen, Ergen, Bergwerfen, Bildpennen, Beiben, Ehren, Rechten, Burben, Bierben, hohen und niedern Gerichten, Gerichtszwängen und allen andern Rechten und Gerechtigkeiten baju gehörende, nichts ausgenommen,

fo pon und und bem beiligen Reich zu Leben ruhreten, ju Leben gu verleihen gnädiglich geruheten, bas haben wir angesehen und Betracht fold bes obgenannten Bifchof Johannsen bemutbig, fleißig und ziemlich Beten, auch die getreuen, nutlichen und willigen Dienfte, die er und feine Borvordern und, unfern Borfahren, Römischen Raifern und Konigen und dem beiligen Reiche in mannigfaltig Beife unverdroffenlich gethan haben und er hinfür wohl thun mag und foll, und darum mit wohlbedachtem Muthe, autem Rathe unfer und bes Reiche Fürften, geiftlicher und weltlicher, Grafen, herren, Eblen und Getreuen und rechter Biffen bemfelben unferm Fürften Bifchof Johannsen alle und jegliche fein und feine Stifte Meigen Regalia, Leben und Weltlichfeit mit allen und jeglichen Mannschaften, Berrichaften, geiftlichen und weltlichen Lehnschaften, Erzen, Bergwerten, Bildvennen, Beiden, Ehren, Rechten, Burben, Bierben, boben und niebern Berichten, Berichtszwängen und allen andern Rechten und Gerechtigfeiten bagu gehörende, nichts ausgenommen, zu leben gnabiglich verlieben, verleiben auch von Römischer Roniglicher Macht wiffentlich in Kraft diefes Briefe, was wir ihm Billigfeit und Rechts wegen baran zu verleihen haben, und meinen und wollen, daß gemelbter unfer Fürft von Meißen bie obberührt fein und feine Stifte Regalia, Leben und Beltlichkeit mit allen ihren vorgebachten Bugeborungen von und und dem beiligen Reiche in Lebensweise innehaben, befigen, gebrauchen und genießen foll und mag in aller Mage, die fein Borvordern Bischof ju Meigen bis auf ihn und er bisber innegehabt, gehalten, genoffen, befeffen und gebraucht haben, von allermanniglich unverhindert, bas alles uns und dem beiligen Reiche an unfern und fonft manniglich an feinen Rechten unporgreifenlich und unschädelich. Der vorgenannt Welix vom Berge bat uns barauf in Rraft bes obberührten feine gegeben Gewalts im Ramen, anftatt und in Geele best obgenannten unfere Fürften von Meigen gewöhnlich Gelübd und Gibe gethan, und als Romifchem Konig von folder Regalien, Leben und Weltlichfeit wegen getreu, gehorfam und gewärtig ju fein, für feinen rechten naturlichen herren zu haben, zu bienen und ju thun alles, bas ein Bischof zu Meigen einem Römischen König von Rechtswegen zu thun schuldig und pflichtig ift. Und gebieten barauf allen und jeglichen bes obgenannten Stifts ju Deigen Grafen,

freien Herren, Rittern, Knechten, Mannen, Boaten, Amtleuten, Bürgermeistern, Rathen, Bürgern, Gemeinden, Sinterfaffen und Unterthanen, in was Würden. Standes oder Wesens die sein, ernstlich und festiglich mit diesem Briefe, daß fie dem obgenannten Bischof Johannsen in allen und jeglichen weltlichen Sachen und Geschäften. sein und seins Stifts Regalia, Leben, Gericht und herrlichkeit berührend, als ihren rechten, ordentlichen, natürlichen Serren ohne alle Jrrung und Widerrede gehorsam und gewärtig sein, auch fürder andern unfern und des Reichs Unterthanen und Getreuen, daß fie den obgenannten unsern Fürsten von Meißen bei dieser unser Königlichen Berleihung der gemeldten Regalia und Weltlichkeit nicht irren noch verhindern, sondern ihn der also beruhlich gebrauchen, genießen und gänzlich dabei bleiben laffen und hiewider nicht thun noch Jemand Andern zu thun gestatten in kein Beise, als lieb einem Jeglichen sei, unser und des Reichs schwere Unanad und Strafe zu ver meiden. Mit Urfund diefes Briefe befiegelt mit unserm toniglichen anhanaenden Infiegel. Geben in unfer und des heiligen Reichs Stadt Worms am sieben und zwanzigsten Tag des Monats Man nach Christi Geburt vierzehnhundert und im fünf und neunzigsten, unfer Reiche des Römischen im zehnten und des Hungerischen im sechsten Jahren."

Was nun ferner, so weit die vorhandenen Nachrichten reichen, über das äußere Leben Johannes VI. vom Antritt seiner Regierung dis zu seinem Ende sich berichten läßt, so ist es wohl ebenso gerecht sertigt als in der Ordnung, wenn wir hier alles dasjenige übergehen, was im Zusammenhange mit dem steht, wovon wir in den solgenden Abschnitten zu reden haben, und uns darauf beschränken, hier nur das Uebrige noch mitzutheilen, was wir in dieser Sinsicht von ihm wissen und Erwähnung verdient, um dann diesen Abschnitt mit seinem Tode abzuschließen.

Indem wir daher fortsahren in unserer Erzählung, wollen wir zunächst dessen Erwähnung thun, daß er während der ganzen Zeit seiner bischöflichen Regierung nicht in Meißen, sondern abwechselnd theils in Stolpen theils in Wurzen residirt hat, in welchen beiden Städten, die ehedem zu den unmittelbaren Besitzungen des Stiftes gehörten, schon von früher her sich ebenfalls bischöfliche Wohnungen

befanden. Und gwar muß er bald nach feiner Inverstitur fich gleich nach Stolpen gewendet haben, ba wir in bem "Lehnbuche" finden, daß er icon "Dienstage nach Trinitatie im Jahre 1488", alfo noch nicht volle brei Wochen nach feiner Inveftitur, in Stolpen einen Lebnbrief ausgestellt bat. Barum er aber nicht am eigentlichen Orte des Bifchofsfiges refibirt, diefe Frage läßt fich nicht bestimmt beantworten, da fich nirgends eine Andeutung findet, die uns genügende Ausfunft barüber gabe. 3mar hatten, wie wir wiffen, fchon feit dem 14. Jahrhundert Die Meigner Bischofe Die Refidens in Meißen aufgegeben und theils ebenfalls in Stolpen und Burgen, theils auch in Mügeln und Roffen refibirt1), und war bas mobl größtentheile aus politischen Rudfichten geschehen, indem fie es vermeiben wollten, mit den Martgrafen von Meigen, welche außer ber Schutgerechtigfeit auch die Landesberrlichfeit über bas Stift beanspruchten, an einem und demfelben Orte ihren Bohnfis zu haben. Inbeg für Johannes VI. war diefer Grund nicht mehr vorhanden, ba ju feiner Beit die Markgrafen von Meißen ichon langft ihren Sof nicht mehr in Meißen hatten. Ferner ift gefagt worben, Die Differengen, die er gleich Unfange mit bem Domcapitel batte, batten ibn bewogen, feine Refibeng nicht in Meifen zu nehmen?). Aber auch das tann ber eigentliche Grund nicht gewesen fein, da es doch nur ein Beiden von Charafterichwäche gewesen ware, wenn er biefer Differengen wegen fich batte ben Aufenthalt in Deigen verleiden laffen, mabrend wir fonft das Gegentheil und eine feltene Feftigfeit bes Geiftes an ihm finden. Rach Anderer Meinung3) wieder foll bie nächste Urfache gewesen sein, daß "sein redlich gemeintes Juste-milieu ibm weber die Unbanger bes alten noch bes neuen Glaubens geneigt" gemacht habe und daß er beshalb fich von beiden Theilen habe wollen möglichst entfernt halten. Allein abgesehen bavon, daß ber durch die Reformation bewirfte Umschwung in der Kirche erft nach seinem Tode eintrat, fo fonnen wir auch dieser Meinung um fo weniger beistimmen, ale in Stolpen und Burgen die in diefer Begiehung obmal-

<sup>1)</sup> S. Cbert a. a. D. S. 17.

<sup>2)</sup> So 3. B. von Dinter, die Parochie und Stadt Stolpen in ihrer geschichtlichen Entwidelung. Reuftadt 1859, S. 74.

<sup>3)</sup> G. Chert a. a. D. S. 27.

tenden Berhältniffe jedenfalle gan; diefelben maren, wie in Meißen. Cher fonnte man noch auf ben Gedanten fommen, bag wenigstens Unfange die ichlechte Beschaffenheit bes bischöflichen Saufes in Meißen ibm ben Aufenthalt bafelbit habe unthunlich erscheinen laffen, da er in der Epitome seiner Administration felber faat, daß beim Untritt feiner Regierung "ber Sof ju Meigen ungebedt, viel ungewölbet und gemauert, ungefünchet mar und feinen Boben batte, und also unverbracht war, daß man barinnen nicht wohnen fonnte." Da er aber gleich weiter ergablt, bag er zwei gange Jahre mit einem Rostenauswand von 1000 Gulben an bem Sause habe bauen und baffelbe wohnlich berrichten laffen, fo batte er boch spater nach Meißen gurudfehren fonnen, mas aber gleichwohl nicht gefchehen ift. Es bleibt baber nur bie Annahme übrig, daß er junächst mohl nur der Gewohnheit seiner Borganger gefolgt ift, wenn er die Städte Stolpen und Burgen zu feinen Refibengen mablte, zumal da diefe Städte für ben Bifchof noch ein befonderes Intereffe infofem batten, als in beren Rabe biejenigen ftiftischen Besitzungen lagen, aus benen bie meiften Ginfunfte in die bifcofliche Rammer floffen. Dazu tam nun vielleicht noch feine Reigung zu einem einfachen Leben in der Stille und Burudgezogenheit, Die in Stolpen und Burgen mehr Befriedigung fand, als in Meißen, wenn nicht auch barin noch ein Motiv zu finden fein durfte, daß bas firchliche Befen in Meißen, bas mahrscheinlich ebenfo wie anderwarts zu einem blogen äußeren Bertbienft berabgefunten mar, feinem Ginne nicht recht gugefagt, inobefondere daß er fein großes Bohlgefallen gehabt babe an ben vielen Defaottesbienften, Die bamale in ber Domfirche ge halten werben mußten und beren Bahl zu einer folchen Sobe geftiegen war, daß faum 56 Altare dazu binreichten 1). Denn was er von diesen Gottesbienften ober boch wenigstens von ber fo hochgeftiegenen Menge und immer größern Bermehrung berfelben geurtheilt, barüber läßt und ein Wort aus feinem eigenem Munbe nicht in 3weifel, das

<sup>1)</sup> S. Ruling a. a. D. S. 23. — Ebert a. a. D. S. 67 ff. Es war damals in der Domfirche zu Meißen dahin gefommen, daß Tag und Nacht fast ununterbrochen Gottesdienst gehalten wurde, was jedoch hier. Em ser, der nachmalige heftigt Gegner Luthers, nicht umbin konnte, in seiner vita Bennonis als etwas Nachahmenswerthes zu ruhmen, das in ganz Deutschland, selbst in Rom nicht geschebe.

und Chyträus ausbehalten hat'). Als nämlich einmal ein Ebelmann ihm die Absücht mittheilte, eine neue Messe stiften zu wollen, und dazu seinen Rath begehrte, da gab er diesem die tressende Antwort: "Das schönste Glied am Pferde ist das Auge, wenn aber das Pferd am ganzen Leibe nichts als Augen hätte, so würde es eher einer Mißgeburt ähnlich sehen, als daß ihm das zur Zierde gereichte." Bas er mit diesem sinnigen Vergleiche sagen und welchen Rath er damit jenem Edelmanne geben wollte, das liegt auf der Hand, und ist sein Rath befolgt worden, so ist sicherlich die Stiftung dieser neuen Messe unterblieben.

Nachdem er aber einmal darauf verzichtet hatte, in Meißen zu refibiren, fam er nur felten babin, und nur, wenn für ihn eine befonbers wichtige Beranlaffung bagu vorlag. Gine folche Beranlaffung war 3. B. das feierliche Leichenbegangniß Bergog Albrechts von Sach fen, welches, nachdem berfelbe am 11. Oftober 1500 in ber Fürstengruft daselbst beigesett worden war, am 25. Januar 1501 Statt fand und wobei er das Todtenamt im Dome celebrirt hat2). Db er auch bei ben feierlichen Exequien für die Gemablin Bergog 211brechts gegenwärtig gewesen, die im Jahre 1510 ebendafelbit ju den Rugen ihres fürftlichen Gemable beigesett worden ift, darüber ift nichts befannt, doch durfte es wohl als wahrscheinlich anzunehmen fein. Dann muß er im Jahre 1504 eine Beranlaffung gehabt haben, nach Meißen zu fommen, benn im "Lehnbuche" findet fich ein Document3), in welchem er Dienstags nach St. Biti in diesem Jahre die Bedingungen aufgefest hat, unter welchen er in die von dem Klosterconvente ju St. Afra beabsichtigte Beräußerung bes Gutes Sausdorf willigen will, und heißt es da am Schluffe: "Bo ihnen aber Diefer Artifel feiner geliebt, fo wollen wir, daß fie das bis auf unfere Butunft gen Meißen follen laffen beruhen." Sobann wiffen wir noch, daß er auch im Jahre 1511 gu Oftern und bann wieder in der Pfingst-

<sup>1)</sup> Seckendorff, Hist. Luther. l. c.: Nobili cuidam de missarum fundatione consilium ipsius petenti respondit, pulcherrimum in equo membrum esse oculos, verum si totum corpus nihil praeter oculos esset, prodigio magis quam ornamento id futurum esse. Bergl. aud; Fabricius l. c. p. 173.

<sup>2)</sup> G. von Langenn a. a. D. G. 285.

<sup>3)</sup> Lebnbuch fol. 298.

moche in Meifen gewesen ift, wohin ihn Bergog Georg eingelaben hatte, um sich mit ihm wegen der mancherlei zwischen beiden entstanbenen Frrungen auseinanderzuseten. Dagegen scheint ihm eine besondere Beranlaffung, nach Meißen zu tommen, das nicht gewesen ju fein, ale ber Cardinal Ranmund de Perauldi, ber jur Regulirung verschiedener Angelegenheiten als papstlicher legatus a latere nach Deutschland geschickt worden war, zu Anfang des Jahres 1508 auch nach Meißen fam, um mit bem Domcapitel wegen ber von Churfurst Kriedrich dem Beisen und Bergog Georg beim romb schen Sofe in Unregung gebrachten Canonisation des Bischofs Benno zu verhandeln, und daselbst mit großen Ehren empfangen wurde. Wie nämlich Schöttgen in seiner "historie der Meigner Bischofe" erzählt, so tam derselbe auf einem grauen Maulesel reitend, an seiner Seite Bergog Georg, und von einem ansehnlichen Gefolge begleitet, während 100 wohlgerüstete Trabanten, die Domherrn, Bicare, Briefter und viel Bolfe bis vor die Stadt ihm entgegen jogen und ihn in feierlicher Procession einholten. 1) Aber nirgends, weber bei Schöttgen noch sonft, findet fich etwas erwähnt, daß Johannes VI. dabei zugegen oder überhaupt in Meißen damals gegenwärtig gewesen wäre, was allerdings etwas Auffallendes bat, weshalb wir später noch einmal auf diesen Bunkt zurucktommen merden.

Wir wenden und nun zu seiner Umgebung, um auch diese kennen zu lernen, und wollen wir dabei nicht unerwähnt lassen, daß und bei der nachsolgenden Jusammenstellung das "Lehnbuch" ganz besonden Dienste geleistet hat, in welchem, und zwar meistens als Lehnszeugen, wohl so ziemlich alle Persönlichkeiten vorkommen dürsten, die in einem amtlichen oder dienstlichen Berhältniß zu ihm gestanden haben. Beginnen wir mit dem Domcapitel, so war dasselbe zu Anfange des Jahres 1491 in der Hauptsache folgendermaßen zusammengesett:

<sup>1)</sup> In berselben Beise ist der Cardinal Bernuldt, welcher von Sedendorff 1. c. p. 132 reliquiarum superstitiosus indagator et cultor et indulgentiarum Jactator genannt wird, in demselben Jahre auch im Kloster Altenzelle empfangen und fürstlich tractirt worden. Ohne Zweisel hatte er auf seiner Rundreise diesek siester mit ausgesucht, weil der dortige Abs Martin sich ebenfalls sehr für die Canonisation Benno's interessirte. S. Schöttgen's diplom, Rachlese. Theil 1. S. 250.

Ulrich von Bolffereborf, Dechant, D. Nicolaus Silbebrand. Senior, D. Johannes von Ronigsberg, D. Marcus Scultetus, Cuftos, Otto von Beigenbach, Cantor, Johannes von Schleinis, Cholafticus, D. Tham mo Lofer, Archidiaconus in ber Laufik, D. Siaismund von Bfluat, Archidiaconus ju Meifen und Probit ju Sann, und Caspar von Galhaufen. Im Jahre 1497 mar ber Bestand bes Capitels noch ziemlich ebenso, nur daß inmifchen Nicolaus Silbebrand am 18. Marg 1491 verftorben und an feiner Stelle Tobannes von Ronigeberg Genior geworben mar und noch Wolfgang von Sarras und Martin von der Rohra als Domberrn genannt werben. Im Jahre 1504 mar Gigismund von Pflugt Dompropft, Dito von Beigenbach Genior und Archibiaconus in ber Laufis, Johannes von Schleinis Cantor und Caspar von Salhaufen Scholafticus, nachdem Johannes von Königsberg am 17. Mai 1498, Marcus Scultetus am 31. Juli 1502, Thammo Lofer am 3. Oftober 1503 und Ulrich von Bolffersborf am 2. Januar 1504 mit Tode abgegangen waren, mabrend noch Bolfgang von Schleinis und D. Johannes Sennig als Domberen genannt werden. Im Jahre 1512 mar D. Johannes Bennig Dechant, ale folder noch im Jahre 1504 ermahlt, Bolfaang von Schleinig Propft ju Sann, und werden außerdem noch D. Baulus Bedemann, D. Ricolaus von Sennis, Brobft gu Baugen, und Dietrich von Miltig als Domberen erwähnt. Endlich im Jahre 1517 mar Ernft von Schleinis Dompropft, nachdem Bolfgang von Sarras am 21. Februar 1506, Paulus Wedemann am 17. November 1512, Dietrich von Miltig am 16. November 1513 und Bolfgang von Schleinig am 11. Mai 1514 verftorben maren 1), und fommen noch heinrich von Starichedel, D. Wilhelm von Betichip und Beinrich Monch ale Domherrn vor. Es verftebt fich jeboch von felbit, daß dies nicht ber jedesmalige vollständige

<sup>1)</sup> Diese Angaben über die Sterbejahre der genannten Domherrn find fämmtlich dem bei Ursinus a. a. D. S. 271 f. befindlichen Fragment eines alten Todtenbuchs, das doch als Quelle zu gelten hat, der Domherr Thammo Löser im J. 1503 verstorben ift, so kann derselbe nicht, wie Ebert a. a. D. S. 144 bemerkt, im J.1510 Dompropst geworden sein, es müßte denn noch einen andern Domherrn gleichen Namens gegeben haben, wovon wir indeß nichts gefunden haben.

Bestand des Capitels, das in der Regel, wie es scheint, 13 bis 14 Domherrn zählte<sup>1</sup>), gewesen ist, da wir die vorstehenden Ramen größtentheils aus dem "Lehnbuche" haben und bei Bollziehung der jenigen Documente, bei welchen das Capitel betheiligt war, nicht immer alle Domherrn zugegen waren, indem die Kirchengesetz jedem Canonicus erlaubten, jährlich drei Monate von der Kathedralkirche abwesend zu sein, und Beschäftigung im Staatsdienste, was bei den Capitularen nicht selten vorsam, sogar gänzlich von der Residenz in Reisen besreite<sup>2</sup>), wozu sie ja eben ihre Vicare hatten.

Unlangend das Sof- und Beamtenversonal, so nahm die ertte Stelle bei demselben der Official ein, der im Namen des Bischofs die Leitung der geiftlichen und weltlichen Gerichtsangelegenheiten, & B. ber Chesachen, hatte und im bischöflichen Confistorium den Borst führte. Als folden fand Johannes VI. bei feinem Antritt D. Johannes von Taubenheim vor, ber zugleich Domberr in Bredlau war. Nach beffen Abgang ober Tode, ber im Jahre 1493 erfolat zu fein icheint, mar Bernhard von Canis Official Bom Jahre 1501 bis 1508 befleidete diefes Amt D. Wilhelm von Betschik, der zugleich Domherr in Meißen und Naumburg war und an 2. Mai 1517 verstorben ist 3). Diesem folgte, nachdem er resignist und geheimer Rath am durfürstlichen hofe geworden mar, ein naber Bermandter, Christoph von Betschip, ber Anfange nur als Licentiatus, vom Jahre 1517 an aber ale D. jur. utr. aufgeführt wird. Das nächste Amt am bischöflichen Hofe war das des Kanglers, dem die Ausfertigung der öffentlichen Schriften und Documente oblack Diefes Amt hat während der ganzen Regierungszeit Johannes VI., Dietrich von Techwig4), mahrscheinlich ein Bruder seines Schwagers, verwaltet, der zugleich Domberr in Wurzen und Bauten war Dabei wollen wir nicht unerwähnt laffen, daß in dem "Lebnbuche" in den Jahren 1501 und 1502 auch der vorher genannte Wilhelm

<sup>1)</sup> Bergl. Ebert a. a. D. S. 63 f. - Ruling a. a. D. S. 14.

<sup>2)</sup> Bergl. Chert a. a. D. S. 65.

<sup>3)</sup> Derselbe ift in der Domfirche zu Meißen begraben und ift sein Grabmil ned zu sehen. Bergl. Ebert a. a. D. S. 134.

<sup>4)</sup> Rach Schöttgen's hiftorie von Burzen S. 195 foll berfelbe, nachbem er noch Dechant in Burzen geworden, im J. 1522 refignirt haben und in chursachfice. Dienste getreten und zulest Reichstammergerichts-Affestor gewesen sein.

von Betichit zweimal "unfer Rangler" genannt wird, und wir vermogen nicht, diefen Umftand zu erflären, wenn er nicht etwa in einem Berfeben bes Schreibers feinen Grund haben und bafür "unfer Official" zu lefen fein follte. Bon bem übrigen Rangleipersonal finden wir im Jahre 1492 Matthes Lange ale Rangleifdreiber und im Sahre 1507 Bernhard Landauer ale Brocurator aufgeführt. Das Umt des Kammermeisters, ber die bischöflichen Ginfünfte zu verwalten hatte, mar ichon im Jahre 1488 in ben Sanben bes bereits genannten Stephan Gebenbe, ber auch fonft im bifchöflichen Dienste vielfach thatig gewefen ift. 3hm folgte, nachdem er in ben Rubestand getreten und sich nach Wurzen zurückgezogen hatte, wo er Domherr war, im Jahre 1499 Bengeslaus Bergichmann, ber ebenfalls zugleich Domherr in Burgen war. 3m Jahre 1512 betlei-Dete Diefes Umt Baulus Baum bedel und im Jahre 1515 Un-Dreas Golger. Rammerfnecht mar im Jahre 1493 Beter Rubne. Ein anderes Umt am bischöflichen Sofe mar bas bes Kornmeisters. Diefes verwaltete Thomas Molitor, ber qualeich bas Baumefen mit beforgt zu haben icheint. Bischöfliche Thurfnechte, ober wie wir beutzutage fagen wurden, Kammerberrn, waren im Jahre 1502 Sans von Rudolf, im Jahre 1506 Chriftoph von Rottmern. borf und im Jahre 1512 Nicolaus von Solleufer. Enblich wiffen wir von ber nächften Umgebung Johannes VI. noch, bağ im Jahre 1509 Bincentius Ropchen fein Sauscaplan gemefen ift. Außerdem tommen in bem "Lehnbuche" unter ber Bezeichnung: "unfere Diener und hofgefinde" febr oft noch andere Berfonen vor, ale j. B. Sane von Rorbis ber altere und jungere, Sane und Bengeslaus von Rabeftod und andere, ohne bag wir jedoch angeben können, welche besondere Stellung dieselben im bischöflichen Dienfte eingenommen haben.

Hierüber sind noch zu erwähnen als zum bischösslichen Beamtenpersonal gehörig die Haupt- oder Amtleute in Meißen, Stolpen, Wurzen und Mügeln. Hauptmann in Meißen war dis zum Jahre 1517 Christoph Ziegler und in Mügeln im Jahre 1495 Hans von Pagk. Die Stelle in Mügeln ließ jedoch Johannes VI. später eingehen, da zu ihrer Unterhaltung fast der ganze Ertrag der dortigen Deconomie ausging, wie er dies selbst in der Epitome seiner

Abministration ergählt, und vereinigte fie mit dem Amte Burgen. In Stolpen hat mahrend feiner Regierung die Berfon bes Saupt mann's oft gewechselt. Im Jahre 1488 befleidete diese Stelle Kried. rich von Bolberis. Ale biefer noch in bemfelben Jahre ftarb, über trug fie Johannes VI. feinem Schwager Berthold von Techwig. Dann find noch hauptleute in Stolpen gewesen im Jahre 1494 Balthafar von Graufdwig, im Jahre 1502 Dewald von ber Delenis, im Jahre 1503 Georg von Taupadel, im Jahre 1504 Georg von Selldorf, im Jahre 1506 Georg von der Pforte, und als dieser Amtmann in Rriebstein geworden mar, im Jahre 1509 Balther von Bagt und im Jahre 1513 Meldior von Rarag. Sauptmann in Burgen war Anfangs Dietrich von Korbis. Im Sabre 1490 mar Dietrich von Schleinig "Bermefer bes Amtes Burgen und Mügeln", und vom Jahre 1492 an bekleidete diese Stelle Bernhard von Stengich, ber bann fvater immer "hauptmann # Wurzen und Mügeln" genannt wird. Außerdem werden noch als hofmeifter erwähnt: Balthafar borle in Stolpen, Unbreat Tettelbach in Burgen und Johannes Badofen in Mügeln.

So viel über die amtliche und dienstliche Umgebung Johannes VI., die wir nicht mit Stillschweigen übergehen zu durfen glaubten, soweit sich dieselbe, namentlich mit Hülfe des "Lehnbuch's" hat ermitteln und feststellen lassen.

Nehmen wir jest die weitere Betrachtung seiner eigenen Personlichkeit wieder auf, so wissen wir, daß er in seiner äußern Erscheinung
eine stattliche, imponirende Gestalt war, von adeliger und zugleich ehr würdiger Haltung, ein rechter Kirchenfürst, wie man ihn in der demaligen Zeit sich nur denken kann. Aus seinem Angesichte sprach ein großer Ernst, so daß schon sein persönliches Auftreten einen sehr end schiedenen Eindruck machte. Dieser Ernst, der auf seinem Angesichte lag, war aber nur der Ausdruck seiner innern Gesinnung. Denn wenn von ihm erzählt wird, er sei in seinem Amte als Bischof und Regent ein herr von seltener Strenge gewesen, so konnte er das um so mehr sein, weil er es vor allem gegen sich selbst war<sup>1</sup>). Sein Leben war ein

<sup>1)</sup> Fabricius l. c. p. 173 fagt von ihm: Erat hic praesul mirae severitatis et continentiae.

Mufter von Enthaltsamkeit und haushälterischer Sparfamkeit. Allen unnügen Aufwand vermied er ebenfo febr, wie er allen überflüffigen äußerlichen Brunt von fich und seinem Saufe fern bielt, ohne beshalb ber bischöflichen Burbe etwas ju vergeben. Ebenso mar er nichts weniger als ein Freund ber sogenannten Tafelfreuden, wie dies von fo manchen andern Pralaten jener Zeit ergablt wird, fondern fein Tifch mar einfach und nur bann und wann fab er Gafte an bemfelben, und waren diese wieder in der Regel nur folde Bersonen, die in der einen ober andern Beife in einem naben Verhaltniß zu ihm ftanden. Um es mit einem Borte zu fagen, er liebte bie Ginfachheit und bas Stillleben, mabrend er fich fonft am mobliten fühlte im Rreife feiner Bermanbten und Freunde. Ueberhaupt muß bas Berhältniß gwischen ibm und feinen Bermandten ein febr inniges gewesen sein und muffen Diefe febr oft an feinem Sofe geweilt haben. Denn ziemlich baufig fommt es in bem "Lebnbuche" por, bag unter ben Lebnszeugen, fei es in Stolpen ober in Burgen, auch ein berr von Salhaufen mit aufgeführt ift, besonders auch fein Bruber Georg und beffen Sobne, wie er benn auch vorzugeweise feine Bermandten mit Stellen im bischöflichen Dienste zu bedenken pflegte. Wer fonft noch zu feinen näheren und vertrauteren Freunden gehört, darüber läßt fich nicht viel fagen. Bon dem Meigner Dompersonal waren es mohl nur fein Better Caspar von Salhaufen, ben wir ebenfalle öftere in feiner Umgebung finden, und der Bicar Welir vom Berge, ba er biefen, wie wir gefeben haben, mehrfach zu wichtigen Gendungen benutt hat. Außerdem icheinen fein befonderes Bertrauen genoffen zu haben Bilhelm von Betidit als Official und Stephan Gebenbe als Rammermeifter, mahrend einer feiner auswärtigen naberen Freunde Johannes von Schönberg, damals Coabjutor ber Rirche ju Raumburg, gemefen fein muß, ba wir gefunden haben, daß diefer fich ebenfalls zu verschiedenen Malen bei ihm aufgehalten hat. Daß er auch mit Johannes von Staupis, bem väterlichen Freunde Luther's, in einem Freundschaftsverhaltniß gestanden, baß sei nur beiläufig hier erwähnt, ba wir im legten Abschnitte noch näher hierauf au fprechen tommen werden.

Der strenge Ernft, der junächst seinen Charafter fennzeichnet, zeigte fich aber auch in der Berwaltung seines Umtes, und zwar hier

als strenge Gewissenhaftigkeit, die sich besonders in seiner Liebe zur Ordnung und in seinem Gifer, seinem hohen Amte nach allen Seiten hin gerecht zu werden, kund gab. Immer fand man ihn beschäftigt bald mit geistlichen, bald mit weltlichen Sachen, und außer bes Nachts aonnte er sich nur wenig Rube und Erholung, wenn ihm nicht die Anwesenheit gern gesehener Gaste eine solche zuweilen gewährte. Bon Allem, mas die Angelegenheiten des Stiftes betraf, nahm er Notiz, und nichts durfte gethan und ausgeführt werden, wenn man nicht zuvor seinen Rath oder seine Entschließung eingeholt und er seine Zustimmung dazu gegeben hatte. Wie aber in seinem übrigen Leben, so herrschte auch in seiner Berufdthätigkeit die größte Ordnung, Alles hatte seine gewisse Zeit, Alles geschah nach einem festen und bestimmten Blane, und nichts war ihm mehr zuwider, als ein Leben, das der Ordnung entbehrt. Und darauf hielt er auch bei seinem Be amten- und Dienstpersonal, indem er von Jedem in der Besorgung ber ihm obliegenden Arbeiten und Geschäfte Ordnung und Bunttlich keit verlangte, und wie unter seiner Regierung die bischöfliche Geschäfts führung beschaffen gewesen, davon ist das "Lehnbuch ", das mit arofer Accuratesse geführt ist, beute noch ein sichtbarer und sprechender Be weis 1). Ja, wenn es ihm sonst nothia und rathlich erschien, ließ er fich's nicht verdrießen, sogar besondere Vorschriften in dieser Beziehung zu geben, wie wir z. B. wissen, daß er für die Hofhaltung in Stolpen eine eigene Wirthschaftsordnung aufseten ließ, die Jedem seine Kund tionen autheilte2). Aber nicht blos im Beruf und Dienste verlangte er von seinen Untergebenen Ordnung, sondern auch im Wandel, auch ba war ihm alles unordentliche Wesen zuwider, und es war ihm darum nicht lieb, als er bald nach seinem Antritt die Wahrnehmung machen mußte, daß die Dienstleute bei der bischöflichen Deconomie in Stolpen, wie er in der Epitome seiner Administration selber klagt, "ein untugendlich Leben führten, auch daß das Hofgefinde, geiftliche und weltliche, stets darinnen waren und ungebührliche Händel trieben und

Control of the second second second

<sup>1)</sup> Dasselbe ift folitrt und hat sogar vorn ein alphabetisches Repertorium, tu Actenstüden der damaligen Zeit gewiß etwas Seltenes. Dabei sei zugleich der Resewürdigkeit wegen noch erwähnt, daß das Papier zu diesem Buche als Wasserzeichen meistens eine bischöfliche Inful hat.

<sup>2)</sup> S. Gerde a. a. D. S. 374,

Alles, das sie konnten, an Brot, Bier, Wein zc. vom Schloß verborgener Beise bahin trugen."

Aber fo ftrena er barauf bielt, baf in feinem Dienste in allen Studen gute Ordnung herrichte, fo freundlich und leutfelig mar er im Umgange und wohlwollend gegen Jebermann. Inobesondere hatte feine nächste Umgebung einen humanen und gutigen herrn an ihm, der immer zum Selfen und Wohlthun bereit war, und zwar allermeist da, wo er Eifer und Treue in Erfüllung der Berufspflichten mahrnahm. Go mar es g. B. nur ein Beweis feiner Fürforge für feine Beamten, wenn er, wie er dies in der Epitome feiner Administration ergablt, Die Einrichtung getroffen batte, bag die Brabende St. Sieronymi im Domftift Baugen jedesmal ber Sauptmann ju Stolpen zu Leben haben follte, und zwar barum, wie er ausbrücklich fagt, "bak ein ehrlicher Sofdiener damit verfeben mag werden." Ueberhaupt wie febr er immer bereit mar und es ihm nur Freude machte, treue Dienste auch durch die That anzuerkennen, davon mögen noch folgende zwei Beisviele Zeugniß geben, Die wir unfern Lefern nicht porenthalten wollen. Das eine ift, als er im Jahre 1504 feinem früheren Rammermeifter Stephan Gebende ju ber Brabende St. Barbara, Die er als Domberr in Burgen inne batte, noch 10 Acfer Solg ichenfte, und mar, wie es in der betreffenden Urfunde 1) beifit, weil er in seinem Bergen erwogen habe "bie treuen, nüglichen und gefälligen Dienfte, die und unferm Stifte ber murbige unfer befonders lieber Undachtiger, Er Stephan Gebende, Cuftos und Befiger berfelben Brabende zu Burgen, mit Angebung und Berführung unferer Baue allhier zu Stolpen und unfere Stifts Schloß und Capellen zu Burgen und fonst mannigfaltig gethan" 2c. Das andere Beispiel ift, als er bem Brocurator Bernhard Landauer in nachfolgender Urfunde?) einen Garten in Stolpen, der bischöfliches Gigenthum war, gum freien Gebrauch überließ:

"Wir Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen bekennen mit diesem unsern Briefe, daß wir unsern Garten, hart am Oberthore gelegen, unserm lieben Getreuen, Leonharden Landauer, pro-

<sup>1)</sup> Lebubuch fol. 307.

<sup>2)</sup> Chendafelbit fol, 342, and a state state and are an area

ouratori in unserer Hofkanzlei, unser Leben lang und weil er in vermeldter unser Canzlei Procurator ist, frei zu gebrauchen und zu genießen zugesagt haben. Zu Urfund haben wir unser Secret zurück dieses Brieses wissentlich lassen drucken, der gegeben zu Stolpen, Dienstags nach Trinitatis individuae nach Christi unsers lieben herrn Geburt im fünfzehnhundertsten und siebenten Jahre."

Ein besonderer Bug seines Charafters, den wir noch ermähnen muffen, mar auch seine Friedfertigkeit. Richt nur suchte er für feine eigene Berfon dem avostolischen Worte nachzuleben: "It's möglich so viel an euch ift, so habt mit allen Menschen Friede," sondern er wünschte auch, daß innerhalb der Grenzen seines Wirkungsfreises in allen Berhältnissen, namentlich in den öffentlichen, Eintracht und Friede herrschen und aufrecht erhalten werden möchte. Daher war er nicht nur felbit, wenn er in Streitigkeiten verwickelt murbe, ftete um Nachgeben bereit, und zwar nicht selten auch da, wo es sich um une zweifelhafte Rechte des bischöflichen Umtes oder des Stiftes bandelt. sondern er war auch eifrig befliffen, wenn dergleichen Sachen ihm me Entscheidung vorlagen, entzweite Gemüther sobald als möglich wie der zu vereinigen und Differenzen, wenn irgend thunlich, auf die Dauer zu schlichten, wie fich benn im "Lehnbuche" Beispiele geme finden, daß er in Städten Magistrate und Bfarrer, auf dem Lande Lehnsleute und Lehnsherren, Pfarrer mit ihren Altariften, Bropte mit ihren Conventen 2c. veralichen und vertragen bat.

Das Alles aber hatte seinen Grund in seiner aufrichtigen Bergende frommigkeit, die vor allem sich ausdrückte als ein lebendiges Bewaßte sein der Abhängigkeit von der Gnade Gottes und als gänzliche hing gabe in den göttlichen Willen. Zwar besitzen wir keine handschristlichen Bekenntnisse von ihm, in denen er sich selbst hierüber ausgesprochen bätte, sondern es sind nur fragmentarische Nachrichten, die wir in dieser Hinsch haben, aber doch reichen dieselben hin, daß wir und ein zuemlich vollständiges Bild von seinem religiösen Leben machen können. Was wir nämlich nach diesen Nachrichten von ihm wissen, ist haupe sächlich daß, daß er nicht nur gern und sleißig die heilige Schrift se lesen, was unter dem Clerus seiner Zeit, besonders dem höhern, wohl nicht häusig vorkam, sondern daß er auch den Kern und Stern derselben gefunden, den die Kirche seiner Zeit so ziemlich ganz verloren batte.

Denn mahrend bamals bas Christenthum tediglich zu einem mechaniiden Formelmefen und äußern Bertdienst gusammengeschrumpft mar, fo war ihm die Sauptsache die Berson Chrifti, und awar, wie er durch fein Leiden und Sterben bem fundigen Menschen die Gnade Gottes erworben hat. Ueberhaupt die Liebe Chrifti, ber fich felbst für uns dabin gegeben, daß wir an ihm batten die Erlofung burch fein Blut, bas mar ber Mittel- und Einheitspuntt feines religiofen Denfens, bas mar es, was er, wo er Gelegenheit dazu batte, nicht genug betonen und bervorbeben fonnte, wie wir dies meiterbin an einigen Beisvielen noch naber barthun werben. Es war baber feine leere Rebensart in feinem Munde, sondern wirkliche Empfindung feines Bergens, wenn er in ber Epitome feiner Abministration fagt, daß er, "fo viel ihm aus gottlicher Gnad eingegeben und mit Gulfe feiner Allmächtigfeit" getrachtet babe, bas Stift von ber Burbe ber Schulden zu befreien, ober wenn er ebendafelbst municht, daß Gott seinen Tod, "wenn es feiner Allmachtigfeit gefällig, feliglich gefcheben laffe." Ebenfo mar es nur ein Beichen seines driftlich-frommen Ginnes, wenn er 3. B. Gaffen, wie in Burgen, ober einzelne Theile von Bauten, Die er ausführte, j. B. Thurme an ben Schlöffern, ober die Teiche, die er in ber Wegend von Stolpen anlegen ließ, nach Ramen von Aposteln und beiligen beuannte1).

Außerdem war er aber auch ein hochgebildeter, gelehrter, geistereicher und dabei staatsfluger Mann von seltenem Scharsblick und gebiegenem Urtheil, weshalb er auch bei den sächsischen Fürsten in hohem Ansehen stand und wenn es etwas Außerordentliches gab, an ihren Hosen gern gesehen war, auch von ihnen zuweilen zu Nathe gezogen und mit wichtigen Austrägen beehrt wurde. So war er beide Male in Torgau und hat jedesmal die Brautmesse gelesen und die Copulation vollzogen, als der Bruder Friedrich's des Weisen, der nachmalige Churfürst Johann der Beständige, zuerst im Jahre 1500 zu

<sup>1)</sup> So gab er in Butzen einer Gaffe, die vorher die Strohgasse geheißen hatte, den Namen Johannisgasse, umb der Badergasse den Namen Donatsgasse. Dem ihönsten und höchsten Thurme auf dem Schlosse zu Stolpen, den er im J. 1500 aufführen ließ, gab er den Namen Johannisthurm und einem andern den Namen Barbarathurm, so wie den Teichen bei Stolpen die Namen Johannisteich, Kathainenteich zc. S. Schöttgen's historie von Burzen. S. 9. Senff, Reform. und Jubelgesch, von Stolpen. S. 31.

Kastnacht mit der Brinzessin Sophie von Mecklenburg und dann nach beren Tobe im Jahre 1513 mit ber Bringeffin Maraaretba von Unhalt fich vermählte. Ebenfo wohnte er bem Beilager Beriog Beinrich's von Sachsen in Freiberg bei, als diefer am 6. Juli 1512 fich mit ber Pringeffin Ratharina von Medlenburg vermäblte. Im Jahre 1500 reifte er in Berrichtungen für Bergog Georg an bei Sof des Ronias Johann I. von Bolen, und im Jahre 1500 wohnte er im Namen Bergog Georg's der Krönung des Konigs Lubmig von Ungarn und Bohmen bei. Ueberhaupt war Mr fangs das Berhältniß awischen ihm und Bergog Georg mehrete Sabre hindurch ein sehr freundliches und vertrauliches, benn wie wir 3. B. gefunden haben, fo wird in einem Lehnbriefe für Siegmund von Maltis auf Reichstädt und Bendischbora, ben Johannes VI. im Jahre 1490 bei einer Anmefenheit in Dresben ausgeftellt bat, Bergog Georg fogar als Lehnszeuge mit aufgeführt1), was boch wohl zu dem Schluffe berechtigen durfte, daß er bei biefer Anwesenheit in Dresben als Gast im bergoglichen Schlosse gewohnt hat. Durch die Differengen, in die er ohne feinen Willen mit Benge Georg verwidelt murbe und auf die mir weiterbin zu sprechen tommen werden, wurde jedoch später dieses Berhältniß wiederholt getrubt und ein etwas fälteres und gespannteres, mobei inden Johannes VI. der Ruhm gebührt, daß er es war, der es nie zu einem voll ständigen Bruche kommen ließ.

Weißen gelebt hatte, so wollte er auch nach seinem Tobe nicht in Meißen gelebt hatte, so wollte er auch nach seinem Tobe nicht in Meißen begraben sein, während sonst seine Borganger in der Regel dort beigesett worden waren. Bielmehr hatte er sich hierzu die Stadt Burzen außersehen, wo er größtentheils restoirt hatte und der er immer, wahrscheinlich noch von seiner Jugend her, mit einer gewissen Borliebe zugethan gewesen war. Da er aber zu seiner Begräbnisstätte einen besondern, abgeschlossenen Raum zu haben wünschte, die Domtirche in Burzen einen solchen aber damalsnicht darbot, so versammter nicht, zu diesem Zwecke schon bei Zeiten die nothigen Anstalten zu tressen, indem er sich entschloß, diese Kirche an der Abendseite zu verläu

فأ-فحاين بريان فيابات

<sup>1)</sup> Lehnbuch fol. 51.

gern und eine Capelle anzubauen, und zwar icheint es, als habe biefe Capelle nicht blos ibm, fondern überhaupt feiner Familie jum Begrabnif bienen follen. Denn wie aus der Epitome feiner Administration bervorgebt, fo haben ju biefem Baue auch einige feiner Bermandten beigetragen, wenn er bort ergablt, bag ibm berfelbe mit Ausschluft beffen, "was er von den von Salhaufen zu Gulfe gehabt, " 1800 rhein. Gulben gefoftet babe, mabrend wir qualeich miffen, daß in biefer Cavelle auch fein Bruder beigefett worden ift. Wie er aber bei allen Bauten, die er aufführen ließ, darauf fab, daß diefelben aut und tuchtig ausgeführt würden, fo ließ er auch diese Capelle dauerhaft, murdia und bem Stole ber Rirche entiprechend berftellen. Das Dach lieft er mit Rupfer beden, den Außboden mit Marmor belegen und zwei fteinerne Altare barin anbringen, mahrend er im obern Theile, ber als Draetdor bienen follte, brei fteinerne Bilber, an ber Mitternachtefeite bie beiben Batrone bes Stifte, ben Evangeliften Johannes und ben Bifchof Donatus, und an der Mittagsfeite den Raifer Dtto III. unter beffen Regierung Burgen gum Stift Meifen gefommen war, aufftellen ließ und überdies bie Rirche gleichzeitig mit einer neuen Orgel beschenfte. In seinem Meußern steht übrigens Diefer Unbau beute noch unverändert ba1) und bilbet noch immer benjenigen Theil ber Rirche, in welchem fich bas Drael- und Singechor befindet. Rur in feinem Innern bat er infofern eine Umwandlung erfahren, ale ber untere Raum, der ehedem die eigentliche Begräbniscapelle war, jest jum Schiffe ber Rirche mit gezogen ift, und die brei fteinernen Statuen bei ber letten Restauration ber Kirche in ben Jahren 1817-1819 pom Chore berabgenommen und an die nördliche Längenseite verfest worden find. In welchem Jahre Diefer Bau ausgeführt worden ift, läßt fich nicht bestimmt angeben, doch scheint es in ben Jahren 1502-1503 geschehen ju fein, ba in ber vorhin erwähnten Urfunde vom Jahre 1504 Johannes VI. auch ber Berbienfte gebenft, Die fich Stephan Gebende um ben Bau des Schloffes und ber "Capelle" ju Burgen erworben, mas fich auf feine andere Capelle beziehen

<sup>1)</sup> Bis auf die Aupferbedachung, von der im 30jährigen Kriege von den Schweben ein Stüd an der Nordseite abgetragen und als Beute mit fortgenommen worden ift, das man später durch Ziegel erseht hat. S. Schöttgen's historie von Burzen. S. 266.

kann, als auf diese Begräbniscapelle, wozu noch kommt, daß schon im Jahre 1505 sein Bruder Georg mit Tode abgegangen und, wie bereits erwähnt, ebenfalls in dieser Capelle begraben worden ist.).

So hatte er benn, mas diesen Bunkt betrifft, schon in Reiten fein Saus bestellt, benn sein Tod erfolgte erft über zehn Jahre fpater. Im Jahre 1517 nicht lange vor seinem Tode erlebte er noch bie Freude, daß die Sohne feines ihm vorangegangenen Brubert. band, Bolf und Friedrich von Salhaufen, die fich fpater ent schieden der Reformation zuwendeten2), in den Reichofreiherrenstand erhoben wurden. Ob seinem Tode eine Krankheit vorausaegangen oder nicht, und wie überhaupt sein Lebensende gewesen, darüber es fahren wir nichts. Doch scheint es, als ob er bas lette Bierteljahr vor feinem Ende frank ober boch weniastens behindert gewesen sei, sich ben bischöflichen Geschäften hinzugeben. Dann bas "Lehnbuch" schlieft fcon mit dem Jahre 1517 ab, indem das lette in demfelben befind liche Document Mittwochs nach St. Thomas (21. December) in diesem Jahre ausaestellt ist. Sein Tod erfolate aber erst am 10. April 1518, am Sonnabend nach Oftern früh 7 Uhr, und zwar auf bem bifchöflichen Schloffe ju Stolpen, wo er fich in ber letten Beit aufge halten hatte, nachdem er das hohe Alter von 73 Jahren 5 Monaten erreicht und den bischöflichen Stuhl ju Meißen volle 30 Jahre ime gehabt hatte. Sobald sein Tod erfolgt war, wurde ein reitender

<sup>1)</sup> In D. Johann Schreiter's und D. Christoph Daniel Schreiter's brei Einweihungspredigten. Leipz. 1748 wird auch S. 57 als Erbauungsjahr diese Capelle das Jahr 1503 genannt. Wenn daher Schöttgen in seiner Geschickte der Reißner Bischöfe den Andau dieser Capelle in's Jahr 1509 und in der Historie von Wurzen S. 232 sogar in's Jahr 1513 verlegt, so dürste hiernach weder die eine noch die andere Angabe richtig sein. Hierbei mögen zugleich noch zwei andere Irrihümer Schöttgen's Berichtigung sinden. An dem zuletzt angeführten Orte sagt berselbe nämlich, der östliche Theil der Wurzer Domkirche sei "1508 von zween-Brüdem Ishann und Stephan Gebende, so allhier Domherrn waren" angedaut worden. Gegen die Angabe des Jahres aber spricht, daß heute noch an einem nordöstlichen Strebepfeiler die Jahrzahl 1506 zu lesen ist, und wie aus dem "Lehnbuche" sol. 306dhervorgeht, so waren Iohann und Stephan und Stephan Gebende nicht Brüder, sondern "Wehren", beide aber allerdings Domherrn in Wurzen, die auf ihre Kosten diesen Anden Saben ausführen lassen

<sup>2)</sup> Bon Bolf von Salhaufen find noch zwei Schreiben an D. Luther vorhanden, fowie auch beffen Antworten. S. Luthers Briefe von de Bette. Ber lin 1825. Theil 2. S. 532 ff.

Bote mit der Rachricht von seinem hinscheiden an das Domcapitel nach Meißen abgeschickt, worauf dieses noch an demfelben Tage den Dechanten D. Johann hennig und ben Syndicus Georg von Rothschit nach Stolven, und die beiden Domherrn Seinrich von Starfchebel und Beinrich Monch nach Wurgen fandte, um ein Inventarium über seine hinterlaffenschaft aufzunehmen und dieselbe in Sicherheit zu bringen. Wenige Tage nachher ward die bischöfliche Leiche mit allen ihr gebührenden Ehren unter dem Geleite ber Bafallen und Stiftsunterthanen von Stolven nach Wurzen gebracht und bort, wie er's in seinem letten Willen angeordnet hatte, in ber von ihm erbauten Bearabniscavelle neben seinem Bruder beigesett. während die feierlichen Erequien später, und zwar zuerst in der Domfirche zu Meißen und dann in der Domfirche zu Burgen, abgehalten wurden. Seine Gruft wurde mit einem runden Steine verschloffen und auf diesem eine einfache messingene Tafel mit seinem Wappen angebracht.

Hir können jedoch denselben nicht schließen, ohne noch etwas zu erwähnen, was mit dem zulest Erzählten im engsten Zusammenhange steht. Es betrifft dies nämlich die Angabe des Fabricius, daß im Jahre 1542 bei der Kirchenvisitation das Grab Johannes VI. zerkört worden sei<sup>1</sup>), woraus sogar gefolgert worden ist, daß auch seine Gebeine aus demselben entsernt worden seien<sup>2</sup>). Nun ist es zwar an sich schon kaum glaublich, daß Lesteres geschehen sei und daß man sich siberhaupt bei jener Gelegenheit in solcher Weise an dem Grabe eines Todten werde vergriffen haben. Es ist aber auch noch ein ganz positives Zeugniß vorhanden, durch welches jene Angabe, wenn sie sich auf das eigentliche Grab beziehen soll, bestimmt widerlegt wird. Es ist dies ein offener Brief des lesten Bischos von Meißen, Johan-

<sup>1)</sup> Die Borte bei Fabricius l. c. p. 178 lauten: Ejus tumbam diruit Erasmus Spiegelius. Dieser Gradmud Spiegel gehörte nämlich zur Bisstationscommission. Cfr. Seckendorff l. c. lib. III. p. 400.

<sup>2)</sup> Das scheint auch Saffe anzunehmen, wenn er a. a. D. S. 98 sagt: "und ruhte in der Collegiatkirche U. L. Fr. zu Wurzen, bis Erasm. Spiegel sein Grab dafethft zerstörte", wobei zugleich bemerkt sein mag, daß auch Hasse seinen Todestag nicht richtig angiebt.

nes IX., vom Jahre 1576, der die Ueberlieferung der Gebeine des Bifchof's Benno an den Bergog Albrecht von Bayern betrifft und worin zugleich der Hergang der Sache erzählt wird, wie diese Gebeine zuerst von Meißen nach Stolpen und dann von Stolpen nach Burgen gebracht worden seien, und lautet die hierher gehörige Stelle wortlich fo: Post nostrum exilii reditum transactum fuit. consentiente capitulo nostro, ut arx Stolpen illustrissimo Saxoniae Duci Electori ex permutatione traderetur, idcirco supradictas reliquias posuimus nostris manibus in sepulchrum Joannis Episcopi Misnensis, genere Salhausen, praedecessoris nostri, quod sepulchrum adhuc hodie integre exstat in Collegiata ecclesia B. Mariae virginis oppidi Episcopatus nostri Wurzen 1). Es fann baber jene Angabe des Fabricius, ber mabr scheinlich nicht genau unterrichtet gewesen, sich nur darauf beziehen. daß man die jedenfalls vor der Begräbnißcapelle befindlichen Sitter meagenommen, die Altare darque entfernt und dieselbe überhamt. um mehr Raum für die Kirche zu gewinnen, ihrem ursprünglichen Awede entzogen hat, wie uns denn die Nachricht noch aufbehalten ift. daß bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts der Taufstein dort gestanden hat2). Nachdem aber diese Beränderungen geschehen und in neuerer Zeit an dieser Stelle auch der Fußboden erhöht und mit Kirchenstüblen besett worden ift, so ist allerdings jest von dem Grabe Johannes VI. nichts mehr zu sehen 3). Nur eine runde Tafel an ber metlichen Wand unter bem Orgelchore erinnert noch baran, daß bier ebe bem eine Salhausen'sche Begräbnißstätte sich befunden. Bermutblid ift diese Tafel früher auf dem Grabe seines Bruders angebracht ge wefen, sie zeigt in der Mitte das Salhausen'sche Bappen, den Drachenhals, und enthält die Umschrift: Anno domini 1505 den XXVII. Tag des Monats Julii ist verstorben der gestrenge und

<sup>1) 6.</sup> Calles l. c. p. 358 f.

<sup>2)</sup> S. D. Johann Schreiter's und D. Chriftoph Daniel Schreiter's brei Ginweihungspredigten. Leipz. 1748. S. 50.

<sup>3)</sup> Bon der auf seinem Grabe befindlich gewesenen mestingenen Tafel sagt Schöttgen, historie von Burzen S. 265, daß sie zu seiner Zeit noch vorhanden gewesen und daß man sie habe "oben wo anhesten lassen" wollen. Es scheint aber det Lestere nicht geschehen zu sein, da sie jest gar nicht mehr vorhanden ift.

ehrnveste George von Salhausen zu Trebissen gesessen, dem Got genade. Und links vor dem Aufgange zum Altare befindet sich an der Wand in Stein gehauen das bischösliche Wappen Johannes VI., welches noch daran erinnert, daß in dieser Kirche seine Gebeine ruhen. Ob dieses Wappen erst später zu seinem Gedächtniß dort angebracht worden ist, wie es uns wahrscheinlicher dünkt, oder ob es etwa früher ebenfalls in der Begräbnißcapelle besindlich gewesen, darüber wissen wir nichts zu sagen. Auf einem dasselbe umschlängelnden Bande enthält es die einsache Inschrift:

OBIIT 1518 JOANN. VI. SALH. EPISCOP. MISN.

## Bweiter Abschnitt.

## Der weltliche Lanbesherr.

Ehe mir weiter geben, um nun Johannes VI. junachft in bem in der Ueberschrift angedeuteten Berhältniß kennen zu lernen, sei es und verstattet, zur Rechtfertigung dieser Ueberschrift noch Einiges im Allgemeinen porauszuschicken. Es könnte nemlich scheinen, als ob wir zu weit gingen oder zu viel behaupteten, wenn wir einem Meis ner Bischofe auch die Eigenschaft eines weltlichen Landesherren vindiciren. Aber obwohl noch Bieles dunkel ist in der Geschichte des Meiß ner Bisthum's, so wird sich doch nach Allem, was vorliegt, kaum in Abrede stellen laffen können, daß nicht nur bei der Gründung deffelben diese Eigenschaft der Bischöfe wirklich mit beabsichtigt war, sondern das auch die Bischöfe, obwohl je länger je mehr unter mancherlei Wider spruch und Beeinträchtigungen, und zwar bis zulest, wirklich auch im Besite landesherrlicher Rechte gewesen find. Seben wir uns beshalb die Sache näher an, wie sie nach unserer Unsicht von Unfana an beichaffen war und wie fie fich bann fpater gestaltete. Raifer Seinrich I. hatte das Land der Dalemincier erobert und daffelbe als eine neue Broving dem deutschen Reiche einverleibt. Um das neugewonnene Gebiet gegen feindliche Einfälle ficher zu stellen, gründete er die Befte Meißen und feste bafelbit einen Markgrafen ein, dem jedoch, ohne eigentliche landesherrliche Rechte zu haben, zunächst nur ber Schut bet Landes anvertraut war. Sein Sohn und Nachfolger Otto I., um auch für die geistlichen Bedürfnisse ber zum Theil noch heidnischen Bevolkerung zu forgen, errichtete ebendaselbst einen Bischofdis, indem unter genauer Bestimmung ber Grenzen 1) die neue Broving und bie

<sup>1)</sup> S. biefelben bei Ebert a. a. D. S. 8.

with zu einem Bisthum vereinigt wurden. Und wenn es auch nicht esonders ausgesprochen worden war'), so war dies doch sicherlich 1 der Voraussehung geschehen und hatte fich gewiffermaken pon lbst verstanden, daß die Bischöfe zugleich auch die weltlichen Landeserren des Bisthum's sein sollten. Das Vorbild dazu mar ja gegeben n der weltlichen Herrschaft des Bischofs von Rom und in einigen ilteren deutschen Bisthumern2). Wenigstens wurde sonst die kaiferiche Belehnung mit den Regalien, wie sie den Meißner Bischöfen zu theil wurde und wie sie auch dem letten Bischof noch zu Theil geworven ist 3), gar keinen Sinn gehabt haben, wenn sie nicht zugleich auch rie Rechte weltlicher Landesherren auszuüben gehabt hätten. Ebenso väre bei der Resignation des letten Bischofs eine förmliche Abtretung 1e8 Stifte8 mit den ihm bis dahin verbliebenen Rechten und Beibungen an den Churfürsten von Sachsen nicht nöthig gewesen, wenn nan nicht beiderseits von der Ueberzeugung ausgegangen wäre, daß em Bischofe zugleich auch die Landeshoheit über daffelbe zustehe. fur hinsichtlich der Lausis, wo die weltliche Herrschaft schon ziemlich efestigt und zu größerer Selbstftändigkeit gelangt mar, scheint das erbältniß aleich Anfanas ein anderes gewesen zu sein. so daß hier e Bischöfe nur die geiftliche Berwaltung und Jurisdiction hatten. lir haben uns daher das ursprüngliche und eigentliche Sachverhältf folgendermaßen zu benten. Das Gebiet bes Stiftes Deifen galt 8 Reichsterritorium, über welches die oberste Landeshoheit oder das minium directum dem deutschen Kaiser, und zwar nur diesem, zund. Die Bischöfe empfingen daffelbe vom Kaifer zu Lehen und

<sup>1)</sup> In der oben S.1. Anm. 1. erwähnten aber wahrscheinlich unechten Stiftungstunde und auch in der päpstlichen Consirmationsurtunde ist nur davon die Rede,
ß die Stiftsunterthanen in omni fertilitate terrae, frugum et pecudum, in
gento et vestimento, nec non quod Teutonici dicunt Guarenpunga et Caaga familiarum, insuper tota utilitate et in omnibus redus, quibus mortales
antur in diversis modis, decimationes, quas Deo cuncta gubernanti debent,
Misnensem ecclesiam, primum Deo deinde S. Johanni Evangelistae, unirsa dudietate procul remota, persolvant, referant et reddant. Cfr. Calles
c. p. 13 u. 19.

<sup>2)</sup> Maing, Trier und Coin, welche fpater fogar ju Churfürstenthumern er-

<sup>3)</sup> Der hierauf bezügliche Lehnbrief findet fich abgedruckt in Senff's Kirchen-, eformations- und Jubelgeschichte v. Stolpen. S. 330 ff.

hatten das sogenannte dominium utile, zu welchem außer der Lehnsberrlichkeit auch die weltliche Gerichtsbarkeit gehörte, und galten fie beshalb als Reichsstände ober Reichsfürsten, wie dies Alles aus den oben mitgetheilten Lehnbriefen deutlich zu ersehen ift. Dagegen ftand ben Markgrafen von Meißen von Saus aus etwas Beiteres über bas Stiftsgebiet nicht zu, als die Ausübung der Schutgerechtigkeit. Dabei mar jedoch unterlaffen worden, über die Tragweite bieser Schutgerechtigkeit etwas Bestimmtes festzuseten, und ba man auch später nie dazu kam, sich hierüber auszusprechen und zu verständigen, fo blieb bas staatsrechtliche Berhältniß der Bischöfe zu den Markgrafen von Meißen und nachherigen Fürsten von Sachsen immer ein um sicheres und schwankenbes.). Ja, es scheint sogar, als habe man es später absichtlich vermieden, die Grenzen der beiderseitigen Rechte und Befugniffe genauer zu bestimmen, um feine Conflicte hervorzurufen. Die Fürsten vermieden es, weil sie jum Theil Lehnsleute der Bischofe waren2), und die Bischöfe vermieden ce, weil fie in Ermangelung ber nöthigen äußern Machtmittel ben Schut der Fürsten nicht entbehren konnten, gleichwohl aber fürchteten, diese möchten, wenn die Sache zur Sprache fame, zu viel Rechte in Anspruch nehmen. Bei biesem unklaren und unsichern Verhältniß war es daher kein Bunder, als bie Machtverhältnisse der sächsischen Kürsten sich immer mehr entwickelten und erweiterten, daß diese fich nicht mehr mit der Schutgerechtigkeit begnügen wollten, sondern auch die Landeshoheit und ein Unterwerfungsverhältniß unter die fürstliche Gewalt beanspruchten, indem fie sowohl die Reichsunmittelbarkeit des Stiftes als auch die Reichs standschaft der Bischöfe bestritten und die letteren nur als Landstände und als Landesbischöfe angesehen wissen wollten. Und in diesen ihren Unfichten und Bestrebungen mußten sie nur bestärkt und unterflüt

<sup>1)</sup> Bergl. Ebert a. a. D. S. 28 f. - von Langenn a. a. D. S. 373.

<sup>2)</sup> So bekennt herzog Albrecht im J. 1491, daß er als herzog zu Sachsen das Schloß Buch und den hof Bisen mit 6 Dörfern, und als Markgraf zu Reißen das halbe Schloß Dohna, Schloß und Stadt Dresden mit der haide und dem Friede walde 2c. von dem Bischof zu Meißen zu Lehen genommen habe. Lehnbuch fol. 232 b. Ebenso bekennen im J. 1470, wo die Erbtheilung noch nicht erfolgt wat die herzöge Ernst und Albrecht gemeinschaftlich, dieselben Lehne vom Bischof von Meißen empfangen zu haben. Lehnbuch fol. 269 b. Bergl. auch von Langenn a. a. D. S. 311.

werden, da einestheils die Bischöfe von dem Rechte ber Reichsftandschaft wenig oder gar keinen Gebrauch gemacht zu haben icheinen, und es anderntheils nicht an Bischöfen fehlte, welche zu schwach und zu nachgiebig waren und ihr Berhältniß zu den Kurften felbit fo anfaben. wie diefe es anfaben, indem fie vergagen ober menigstens fein Gemicht darauf legten, daß fie das Stift vom deutschen Raifer und nicht vom Markgrafen von Meißen zu leben empfangen batten. Bas nun ben Streitpuntt megen ber Reichsstandschaft betrifft, so ward biefer gwar julest noch ju Gunften der Bischöfe erledigt, indem fie im Sabre 1521 burch Raifer Carl V., obwohl Bergog Georg feierlich aber vergeblich Dagegen protestirte, in die Reichsmatrifel formlich eingetragen murben 1), was bis babin unterlaffen worden war, jest aber infofern feine große Bedeutung mehr hatte, ale bamale bas Biethum bereite am Borabende feiner Auflösung ftand. Dagegen blieben die von Zeit gu Beit immer wieder auftauchenden Competens und Exemtionestreitigfeiten fast nie ohne Bortheile für die Fürsten. Denn wenn sie auch ihre Absicht, die Landeshoheit über bas gange Stiftsgebiet an fich gu bringen, vor der Aufhebung des Bisthum's nicht erreichten2), fo geichab es bod nur ju oft, bag die Bischofe in biefen Streitigkeiten ben Rurgeren gieben mußten, weil der Raifer nicht allemal im Stande, vielleicht auch nicht immer geneigt war, fie in ihren Rechten mit Nachdruck ju schüten, wovon die ebenso natürliche als unausbleibliche Folge war, daß nicht nur in manchen wichtigen Bunften ihre Landeshoheit eine wefentliche Beeinträchtigung erfuhr, fondern fogar über einzelne Gebietstheile bes Stiftes ihnen nach und nach gang verloren ging. Aber nichts besto weniger behielten fie bieselbe, und zwar bis zulest,

<sup>1)</sup> Und zwar ohne vorausgehende Berhandlung, nachdem bereits im J. 1514 Kaiser Maximilian I. geschrieben, daß darüber auf dem nächsten Reichstage verhandelt werden sollte, was jedoch nicht geschehen war. Bergl. Beiße Geschichte der Chursächs. Staaten. Leipz. 1805. Theil 3. S. 135 f. — Stieglis, das Necht des Hochstifts Meißen und des Collegiatstifts Wurzen 2c. Leipz. 1834. S. 7 f. — Rüsling a. a. D. S. 154.

<sup>2)</sup> Wenn Chert a. a. D. S. 29 fagt, Herzog Moris habe in dem Bertrage, den er 1542 mit seinem Better, dem Churfürst Johann Friedrich, zu Burzen gesichlossen, den Bischos von Meißen zur Anerkennung der Landeshoheit beider Fürsten genöthigt, so ist das zu viel behauptet, da, genau genommen, auch in diesem Bertrage nur von der Schupgerechtigkeit die Nede ist. S. den Bertrag bei Schöttgen, Historie v. Burzen. S. 556 ff.

wenigstens in den ihnen verbliebenen unmittelbaren Besitzungen des Stift's 1), und es kam nur darauf an, daß sie ihre Rechte geltend machten. Auch sehlt es nicht an Beispielen, wenn die Fürsten sich Uebergriffe erlaubten, daß selbst die Stiftsunterthanen es lieber mit den Bischösen hielten, als mit jenen, zumal wenn der Bischos ein Mann war, wie Johannes VI. es war, der nicht nur seiner Rechte sich bewußt, sondern auch in jeder Hinsicht ein Muster eines weltlichen Landesherrn war.

Rach diefer Auseinandersetzung, die uns nothwendig schien, werden wir nun sehen, wie er von dem Letteren gleich nach dem Antritt seiner Regierung den ersten Beweis ablegte. Wie wir bereits er wähnt haben, so hatte er das Stift mit der für die damalige Zeit enormen Schuldenlaft von 21,475 rhein. Gulben übernommen, und es gehört das wohl auch mit dazu, wenn Kabricius2) von ihm fagt: aditus difficiles habuit ad dignitatem. Seine erste Some war daher, das Stift von seinen Schulden zu befreien, besonders da von allen Seiten die Gläubiger drängten. Und in verhältnifmäßig nicht zu langer Zeit gelang ihm dieses auch, wozu allerdings der sichere Scharfblick und ber Sinn für weise Sparsamkeit gehörte, wie beides in fo hohem Grade bei ihm zu finden war. Zunächst nemlich hatte er sich bald überzeugt, daß unter den Schuldforderungen viele waren, zu welchen die Gläubiger "nicht Recht noch Grund hatten". wie er selber sagt. Sinsichtlich dieser ließ er es auf die rechtliche Ent scheidung ankommen, und diese Brocesse fielen auch zu seinem Gunsten aus, indem er "durch Urtel und Recht" von der Bezahlung von nicht weniger als 8500 Gulben freigesprochen wurde. Sinsichtlich anderer Schulden versuchte er's, mit den Gläubigern sich durch Bergleiche aus einander zu setzen und wurden diese Bergleiche auch theilweise ange nommen, so daß schließlich nur die Summe von 12,675 Gulben m

<sup>1)</sup> Denn wenn auch Maximilian I. noch bestimmte, daß sie zwar die Reiche abgaben in ihren Besitzungen einzusammeln, aber an den Herzog von Sachsen abzwliefern hätten, so folgt doch daraus noch nicht, daß ihr Berhältniß zu diesem das eines Landsassen zum Landesfürsten gewesen ware. Bielmehr behielten ihre Territorialrechte deshalb immer noch wenigstens den Character, den das ältere deutsche Staatsrecht mit superioritas territorialis subordinata und ähnlichen Ausbrücks bezeichnet. S. Stieglis a. a. D. S. 5.

<sup>2)</sup> l. c. pag. 171,

bezahlen übrig blieb. Es ging freilich dieses Alles nicht ohne große Mühe und Kosten ab, denn wie er in der Epitome seiner Administration erzählt, so hat er müssen 4 bis 5 Jahre lang "viel doctores und procuratores, die Gerichte und andere Tage besuchen, halten und besolden, auch etliche Mal dieser Schulden halben selber wandern", und sind in dieser Sache über 1000 Gulden Kosten aufgegangen.

Um aber biefe Schulden tilgen zu fonnen, ließ er fich vor allen Dingen angelegen fein, der rudfichtelofen Berfchwendung, die bieber in der Berwaltung des Stifts geherrscht und die er mahrscheinlich icon ale Dechant genauer fennen gelernt batte, Ginhalt zu thun. Alle überflüffigen Stellen, die der bischöflichen Rammer nur Aufwand und unnöthige Musgaben verurfachten, hob er auf, fo g. B. die Stelle eines Sauptmann's ju Mügeln und die Stelle eines Sofmeifter's auf ber Pfarre ju Godau. In der Deconomie ließ er Alles, mas bisber auf bischöfliche Roften felbst bewirthschaftet worden mar, aber nur wenig oder nichts einbrachte, entweder eingehen oder verpachtete ed. Go ließ er 3. B. die Biehwirthschaft in Stolpen und einen Beinberg bei Mügeln gang eingehen und das Schloß zu Liebethal abbrechen, mahrend er die Deconomie in Mügeln, in Schmolen bei Burgen, die Mühle in Bifchofemerda und Underes verpachtete, um bobere Ertrage baburch zu erzielen. Ebenfo vermied er alle unnöthigen Bauten und ließ nur da bauen, "wo es nute" war, wie er in der Epitome feiner Abministration fagt. Sodann richtete er fein porgualidites Augenmert auf eine rationellere Benugung und Bewirthichaftung bes stiftischen Grundeigenthums, mas nicht nur wefentlich jur Bermehrung ber Ginfunfte bes Stifts beitrug, fonbern wodurch er auch jugleich den Unterthanen ein nachahmenswerthes Beifpiel gab, und zeigte er auch bier einen für feine Beit bewundernsmurdigen Scharfblid, indem er je nach ben Berhaltniffen immer bas, was bas 3medmäßigste war, ju treffen wußte. Bufte Meder und Grunde, bie bieber gar feinen Rugen gegeben, fo wie abgetriebenen Balbboben ließ er urbar machen und Wiesen barauf anlegen, naffe und ichmere Kelber machte er ebenfalls ju Biefen, bagegen fuchte er ichlechte Wiesen zu verbeffern, ober mo bies nicht zu erreichen mar, ließ er fie in Teiche ummandeln, wie dies Alles in der Gegend von Stolpen und Burgen vielfach gefcheben ift. Gin nicht geringer

Theil ber Ginfunfte tam auch aus ben ftiftischen Schafereien, bergleichen g. B. in Rennereborf und Bilfcborf bei Stolpen, in Mügeln und in Roinich bei Burgen maren. Diefen fuchte er ebenfalls einen höbern Ertrag abzugewinnen, und zwar baburch, bak er bie fleinen zweischurigen Schafe, Die bieber bort gehalten worben maren, abichaffte und bafur größere einschürige Chafe anichaffte, auch ihre Babl vermehrte und überdies noch neue Schafereien, 1. B. in Baufis und Collmen bei Burgen einrichten ließ. Endlich fuchte er die Stifteeinfunfte auch badurch zu vermehren, bag er, wo es ihm angemeffen ericbien, die Binfen, die an die bischöfliche Rammer au entrichten waren, erhöhte, oder auch neue auflegte, wo bisber noch feine gegeben worden waren. Und mo etwa, wie i. B. in Bauken und Gorlis, folche Binfen in geringeren ale ben ftipulirten Dungforten bisber gegablt worden waren, ba fuchte er's auf gutlichem Wege babin zu bringen, daß dies wieder in der ursprünglich feftge festen Weife gefchab.

Nachdem er aber eine geordnete und geregelte Berwaltung bes ftiftischen Eigenthume bergeftellt und die aus demfelben fliegenden Einnahmen bedeutend verbeffert und erhöht hatte und badurch in ben Stand gefest worden war, ben Gläubigern bes Stifte nach und nach gerecht zu werden, so wachte er nicht nur forgfältig darüber, die oconomifche Bermaltung bes Stifte in biefem guten Buftanbe zu erhalten. sondern nun dachte er auch daran, das Eigenthum und damit natürlich auch die Einfunfte beffelben noch weiter zu vermehren, und ift er auch in biefer Sinficht bis an's Ende feines Lebens unermubet thatig gemefen. Go legte er bei Stolpen und Burgen neue Teiche und Mühlen an, faufte, wenn fie paffend gelegen und billig zu erlangen waren, Teiche, Wiefen, Waldungen und fuchte außerdem durch Taufd ober Anfauf ben ftiftischen Grundbesit bequemer und portheilhafter ju arrondiren. Dabei bielt er mit großer Gorgfalt barauf, bag bie Meder, Biesen und Walbungen gehörig beraint und vermalt wurden, um bas Eigenthum bes Stifts vor allen Irrungen und Streitigkeiten mit den Grenzbesigern zu bemahren. Außerdem löfte er verpfandete ober fogenannte wiederfaufliche Binfen wieder ein, g. B. in Dugeln und Bifchofemerba, brachte Gerechtigfeiten, bie bem Stifte verloren gegangen maren, wieber an baffelbe gurud, wie g. B. bie Jagd

in dem Caraswalde bei Stolpen, die seit unbekannter Zeit, und die Lehnsgerechtigkeit über Püchau bei Wurzen, die seit Bischof Rusdolf's Zeiten an die Fürsten von Sachsen gekommen war<sup>1</sup>), vermehrte auch das bischössiche Inventar, namentlich an Betten und Silberzeug, wovon er bei seinem Antritt nur wenig vorgesunden hatte. Ja, auch mehrere neue Besitzungen erward er dem Stifte eigentümlich, z. B. die Dörfer Collmen, Doberschwiz und Trebels-hain bei Wurzen<sup>2</sup>), über die es vorher nur die Lehnsgerechtigkeit gehabt hatte. Ebenso eignete er dem Stifte das Dorf Körlitz in derselben Gegend zu, das früher zur Präbende S. Barbarae in Wurzen gehört hatte, das er aber sur Präbende S. Barbarae in Wurzen glaubte, und setzte das wie dies aus dem solgenden noch vorhandenen Documente zu ersehen ist<sup>3</sup>):

"Bir Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen bekennen für uns und unsere nachkommende Bischöse: Nachdem etwan Bischof Johannes von Eysenberg löblicher Gedächtniß, unser Borschre, die praehendam S. Barbarae zu Wurzen gestistet und das Dorf Körliß in der Wurznischen Pflege gelegen dazu gegeben und vereignet, und sodann dasselbe Dorf unsern lieben Andächtigen Ern Stephan Gebende, derselben Präbenden S. Barbarae Besißer, mit Rath unsers Capitels zu Meißen, auch des Capitels zu Wurzen, unserm Stiste und der Präbenden zu gute um dasselbige Dorf Körliß und alle Gerechtigkeit, die er und die Präbende darinnen hat, bescheidenlich füns Schock sieben Groschen, sechzehn hühner jährlicher Zinse, die Erblehen, Erbgerichte, Dienste und Kirchlehen, vertragen und vereiniget haben, also daß wir und unsere nachsommende Bischöse zu Meißen aus unserm und des Stists Amt Wurzen durch einen Amt-

<sup>1)</sup> Der im J. 1500 über die Zuruderlangung ber Jagdgerechtigkeit im Caraswalde aufgerichtete recessus concordiae besindet sich im Königs. Hauptstaatsarchive in Dresden, das Document wegen Büchau in Schöttgen's historie von Burzen. S. 728 f.

<sup>2)</sup> Die Berlaufeurtunde wegen Collmen und Doberschwis f. bei Schöttgen ebendaselbft S. 739, wegen Trebelshain ebendaselbft S. 809.

<sup>3)</sup> G. Schöttgen ebendafelbft S. 161 f.

mann, wie der Namen hat oder haben wird, der unsers Stifts in der Stadt Wurzen und gangen Pflege Schofe, Binfe, Renten, Ginkommen, Aufheben, Gestellen an Gelde. Getreide und andern Genießen, wie die Namen haben, einnehmen wird, dem Canonico S. Barbarae, oder wenn er das befehlen wird, alle Jahr jährlich ju ewigen Zeiten, alle hinderniß und Entschuldigung unangeseben, auf Walvurgis viertehalb Schod und auf Michaelis vier Schod Groschen folder Munge, die man im Amt zur Bind und Schof je zur Zeit auf heben und nehmen wird, ohne Bergug überreichen und geben follen und wollen. Befehlen hiermit und gebieten diesem jegigen Amtmann und Umteverwesern, obgeschriebene achthalb Schod Groschen jahrliche Binse auf obbestimmte Tagezeit bem Canonico S. Barbarae unabbrüchlich und unverzüglich zu geben und zu ewigen Zeiten zu behalten. Und nachdem der Canonicus mit unsers nächsten Borfahren Gunft vor dem Eilenburgischen Thore auf der Statt, da vorhin unser Stift seinen Schloßhof gehabt, eine Scheune gebauet und mit unserm Willen und Gunft bisbero gebraucht und genoffen, so bekennen wir, daß wir dieselbige Sofftatt, so groß fie ift, ber Prabenden S. Barbarae auch um dieses Contracts willen appropriiret, vereignet und eingeleibet haben und vereignen, appropriiren und eingeleiben die biermit, so daß sie der Canonicus S. Barbarae nach seinem besten Rus zu ewigen Zeiten inne haben und gebrauchen soll. Und daß diefer Contract und Vereinung zwischen uns, unsere nachkommende Bischöfe, Stift und Canonico S. Barbarae ewiglich, stete, feste soll bleiben, und unverbrüchlich gehalten werden, so haben wir unser groß Insiegel an diesen Brief miffentlich für uns, unsere Nachtommende und Stift laffen hängen, der gegeben ift zu Burzen am Tage S. Blasii nach Christi unsere lieben herrn Geburt im funfzehnbundertsten und dritten Jahre."

Ferner gehören auch hierher die mancherlei Bauten, die er im Interesse und zum Besten des Stists hat aussühren lassen, und von denen, abgesehen von den Bauten zu öconomischen Zweden, besonders namhaft zu machen sind das ehemals bischöfliche Schloß in Burzen, das, in den Jahren 1491 bis 1497 mit einem Kostenauswande von 14,000 rhein. Gulden von Grund aus neu erbaut, heute noch als ein rühmliches Denkmal seiner fürsorglichen Berwaltung

dasteht 1), so wie die nicht unbedeutenden Beränderungen und theils weisen Erneuerungen an dem bischöflichen Schlosse in Stolpen, das jedoch in seiner ehemaligen Gestalt nur zum Theil noch erhalten ist. nachdem es zuerst im dreißigjährigen und dann wieder im französischen Kriege viel gelitten hat. Endlich ist hier noch zu erwähnen, wie er auch dafür besorgt mar, bem Stifte seinen Besit und fein Bermogen für die Zukunft sicher zu stellen, indem er nicht nur, wahrscheinlich im Jahre 1506, ein vollständiges Berzeichniß der stiftischen Lehne. Lehngüter und Lehnstücke anlegen ließ?), sondern auch im Jahre 1512 die mehrerwähnte Epitome seiner Administration aufsette3), und zwar wie es im Eingange derselben ausdrücklich heißt, damit dasjenige, was er dem Stifte zu Nut und Frommen gethan, gemacht und geschafft habe, "durch Unwissenheit, unrecht Berständniß, Bosheit oder Untreue unserm Stift und Nachkommenden oder Jemandes anders zu Abgang, Schaden oder Nachtheil von Riemand geandert, verborgen ober verschwiegen werde." Unter diesen Umständen konnte es daber nicht anders fein, als daß bei feinem Tode das Stift, beffen Wohl ihm über Alles gegangen mar, hinfichtlich feiner Finangen, Befigungen und Gebäude sich im glänzendsten Zustande befand, und es ift wohl nicht zu viel behauptet, wenn wir fagen, daß das Meigner Dom-

<sup>1)</sup> In demselben befindet sich jest das Königl. Gerichtsamt. Ueber dem Gingange steht ziemlich groß in Stein gehauen das Wappen Johannes VI. mit den beiden Stiftspatronen, dem Evangelisten Johannes und dem Bischof Donatus, an den Seiten und darunter das Difticon:

Inclitus antistes Salhausen stirpe Johannes

Turribus ac fossa struxerat hasce domos.

Außerdem ist das Wappen Johannes VI. noch östers am Schlosse zu sehen, einmal auch mit der Umschrift: Anno MCCCCXCI inceptum est hoc aedissicum per Rm. in Christo patrem ac Dom Dom. Johannem de Salhausen Episcopum Misnensem.

<sup>2)</sup> In Schöttgen's historie von Wurzen, Anhang S. 26 ff. findet sich dieses Registrum feudorum ecclesiae Misnensis abgebruckt, wie es nach und nach vermehrt unter dem 14. Juni 1583 der nach der Resignation Johannes IX. errichteten hurfürstl. Stiftsregierung in Wurzen übergeben worden ist. Daß dasselbe nicht schon, wie Schöttgen a. a. D. in der Borrede meint, 1450 bis 1460 entworsen sein kann, hat Senf in der Resormations und Jubelgeschichte von Stolpen S. 51 f. nachgewiesen.

<sup>3)</sup> Ebert a. a. D. S. 26. nennt biefelbe fehr treffend ein "redliches und rührenbes compte rendu."

capitel, was es jest noch an Bermögen besitst, vorzüglich seiner weisen, klugen und umsichtigen Berwaltung und Regierung zu verdanken hat.

Aber in derselben Beise, wie er für das Bohl des Stifts beforat mar, ließ er fich auch bas Wohl der Stiftsunterthanen angelegen sein. Es war damals die Zeit, wo das Zunftwesen sich immer mehr befestigte und die Sandwerke zu geschlossenenen Corporationen oder Innungen sich zusammenthaten, und die Fürsten, einerseits einsehend, baß badurch der Wohlstand ber Burger und Städte gefordert werbe. andererseits von der in jener Zeit gang richtigen Unsicht ausgehend, daß nur durch zunftmäßig gebildete Arbeiter aute und tüchtige Bagre geliefert werden könne, gaben nicht nur gern ihre Bustimmung baju. fondern ertheilten auch den Innungen mancherlei Freiheiten und Brivilegien, um die Handwerke bei ihrer Nahrung zu erhalten und zu schüpen, mas späterhin ber Zunftzwang genannt murde. Go blieb denn auch Johannes VI., feine Beit erkennend, in diefer Beziehung nicht zurud, sondern that ale ein weiser und wohlwollender Regent Alles, um dem burgerlichen Gewerbe ben möglichsten Borfchub ju leisten, indem er theils die Statuten bereits bestehender Innungen revidirte und verbefferte, theile neue Innungen bestätigte, theile auch besondere Berordnungen erließ, um einzelne Innungen in ihren Rechten und Freiheiten zu schüpen, und sind und noch verschiedene Documente aufbehalten, aus denen ersichtlich ist, wie sehr ihm die hebung und Sicherstellung bes Sandwerkerstandes am herzen lag. So erließ er im Jahre 1503 ju Gunften ber Botteberinnung in Burgen eine Berordnung 1), daß dort vom St. Walpurgistage 1504 an kein Kaf noch Biertel geführt werden follte, "es fei denn zu Burgen gemacht und mit Wurzen'ichen Zeichen versehen. "Im Jahre 1504 confirmirte er die Innung der Schuhmacher in Mügeln und beißt es in der betreffenden Urfunde2): "Item wir wollen auch, daß Niemand in unsern Gerichten und Obrigkeiten und sonderlich in bem Kirchspiel zu Mügeln auf eine Meile das Handwerk arbeite oder treibe ju Schaden dem genannten Sandwerke zc." In demfelben Jahre

<sup>1)</sup> Lehnbuch fol. 286b.

<sup>2)</sup> S. Sing a. a. D. Theil 1. S. 269. - Lebnbuch fol. 290 b.

ordnete er in dem Statut für die Stadt Wurzen an1), daß in derfelben kein fremdes, sondern nur Wurzner Bier verkauft und der Wein nur vom Rathskeller bezogen werden durste. Damit die Tuchmacher in Wurzen nicht beeinträchtigt werden möchten, untersagte er in demfelben Jahre den Schneidern daselbst, Tuch zu verkausen, wovon die Elle mehr als 6 Groschen koste<sup>2</sup>). Ja, auch neue Innungen führte er in die Städte ein und unterstützte sie Anfangs mit baaren Borschüssen und Darlehnen, wie z. B. die Leinweberinnung, die er "der Stadt Wurzen zu gut" dahin gezogen hatte und die er überdies mit einer Garnbleiche privilegirte, was jedoch Herzog Georg sehr übel vermerkte und später sogar zu einem Beschwerdepunkte gegen ihn machte, weil er glaubte, daß dadurch den fürstlichen Städten Chem nit und Rochlit, die ebenfalls solche Bleichen besaßen, Abbruch geschehen möchte.

Aber so sehr er die Sandwerke zu fordern und in ihren Rechten zu schützen suchte, so begünstigte er sie doch keinesweges einseitig, sondern hatte dabei immer auch das größere Publicum im Auge, wofür wir ebenfalls mehrere Beispiele haben. So verbot er zwar im Jahre 1503, "daß kein fremder Rleischer gen Wurzen in die Stadt Rleisch zu vertaufen führen" follte, aab aber auch zugleich den Kleischern in Wurgen auf, daß fie "die Banke genüglich bestellen" follten, was nemlich nicht immer geschehen mar, indem sei ihr Fleisch lieber nach Leipzig zum Berkauf gefahren hatten3). Oder wenn er im Jahre 1512 die vereinigte Schuhmacher- und Gerberinnung daselbst bestätigte, so war in der Confirmationsurfunde zugleich noch besonders befohlen 4): "Es sollen aber alle Marktage zwei Meister des Handwerks umgehen und befeben, ob nichts an Schuben, Stiefeln und Pantoffeln Wandelbares ware oder Uebersetzung am Raufe geschehe, und das abschaffen und strafen nach des Handwerks Gewohnheit." Ebenso ordnete er im Sahre 1503 auf eine Beschwerbe ber Baderinnung in Stolpen an, wie er fagt: "bieweil wir dasjenige, das unsern Unterthanen frommlich und nüglich, zu fördern und Zwietracht zwischen den Unsern zu verhüten geneigt find," daß fein Bader jugleich Brot und Ruchen

<sup>1)</sup> Lebnbuch fol. 294 a.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft fol. 293b.

<sup>3)</sup> Cbendafelbft fol. 282.

<sup>4)</sup> Chendaselbft fol. 359b.

baden sollte, aber nur unter der Bedingung, daß die Innung Einen bestelle, der in Stolpen wohne und mit Ruchen die Stadt reichlich versorge, damit man nicht genöthigt sei, Ruchen aus den umliegenden Orten holen zu müssen, wogegen, wenn die Bäderinnung in Bestellung eines Ruchenbäders sich säumig zeigen würde, es jedem Meister des Handwerks vergönnt sein sollte, zugleich Brot und Kuchen zu baden.).

Doch nicht blos den Handwerken und Gewerben galt seine lanbesberrliche Kürsorge, sie galt allen feinen Unterthanen, indem er stets bereit mar, ihren Wohlstand zu fordern oder sie zu unterstüten, mo es Noth that. Insbesondere nahm er sich der Städte an, die er dadurch zu heben suchte, daß er ihre innern Einrichtungen durch sogenannte Statuta sive ordinationes verbesserte, bei Tilgung ihrer Schulden fie mit Rath und That unterstütte und ihnen neue Einnahmequellen, 3. B. neue Jahrmärfte und einen Theil von ben Strafgeldern, oder irgend etwas zuwendete, wovon er glaubte, bag es ihnen jum Nugen und Bortheil gereichen konnte. Go überließ er der Stadt Mügeln den Salz- und Töpfermarft und die Badeftube gegen eine jährliche Abgabe von 21/2 filbernen Schod, nachdem er bereits im Jahre 1491 gegen einen jährlichen Bins von Silbernen Schod ihr auch die oberfte und niederfte Berichtsbarkeit überlaffen hatte2), und im Jahre 1514 vererbte er derfelben auch ein Stud Grund und Boden durch folgende Urkunde 3).

"Bir Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen bekennen für uns und unsere nachkommende Bischöse: Nachdem wir das Weidicht zwischen Alten Mügeln und unserer Hosewiese gelegen, das wir disher nicht haben genüglich und nach Würden genießen mögen, da aber solch Weidicht unsern lieben Getreuen, Bürgermeister, Rath und gemeiner Stadt Mügeln zu Besserung ihrer Nahrung wohl gelegen, so haben wir ihnen und ihren Nachkommenden dasselbe Weidicht, wie hernach geschrieben, zu gebrauchen gelassen bescheidiglich, daß sie das roden und zu ihrem besten Rut anrichten, machen und bringen sollen, und uns und unsern nachkommenden Bischösen alle

<sup>1)</sup> S. Gerde a. a. D. S. 644.

<sup>3)</sup> Ebendafelbft S. 36.

<sup>2)</sup> S. Sing a. a. D. Theil 1. S. 262.

Jahr fünfzehn rheinisch Gulben, nemlich achtehalben auf Walpurgis schierst anzuheben und achtehalben auf Michaelis davon zinsen und auf unser Schloß Mügeln reichen und geben sollen. Zu Urkund haben wir unser Siegel bierunter wissentlich hängen lassen und gegeben zu Wurzen am Tage der heiligen Fab. und Sebast. nach Christi unsers lieben herrn Geburt 1514."

Namentlich aber war er überaus bereitwillig jum Belfen, wenn er fab, daß durch Bauten die communlichen Berhaltniffe verbeffert werden kounten, indem er nicht nur öffentliche Baue, ju welchen bas Stift nicht verpflichtet mar, fondern auch Privatbaue theile auf Roften der bischöflichen Rammer ausführen ließ, theile fonft nach Rraften unterftuste, und bat er in biefer Begiehung befonders viel an Burgen gethan, namentlich ale man bort nach Bollenbung bes Schlofbaues in der Borftadt Croffigal zwei febr ergiebige Steinbruche auf ftiftifchem Grund und Boben gefunden hatte. Go ließ er dafelbit ein Karbehaus, eine Mandel, ein Bleichhaus, eine Garfüche und eine Balfmuble erbauen. Bei bem St. Bengels-Rirchhofe ließ er querft im Jahre 1508 brei "fteinerne Saufer mit ihren Garten ber Stadt ju Rug und Ehren" aufführen 1) und fpater noch zwei Saufer, die er aledann vermiethete ober gegen einen mäßigen Erbgins verpachtete. Much wollte er im Jahre 1504 eine neue Stadtmauer bafelbft aufführen laffen, ließ auch zwei Sommer baran bauen, bat fie aber nicht vollendet, aus welchem Grunde, ift unbefannt. In der Epitome feiner Administration fagt er darüber nur: "aber um trefflicher Sinberung, die une baran jugefügt worden, haben wir bavon abgelaffen." Mis übrigens ber Anfang ju biefem Bau gemacht murbe, maren gerade die Meigner Domherrn Johann Sennig und Caspar von Salbaufen in Burgen anwefend, von denen der erfte Stein dazu gelegt wurde. Außerdem überließ er zu allen Bauten, die in Burgen vorgenommen wurden, öffentlichen wie privaten, die Steine unentgeltlich und ließ fie auch auf feine Roften brechen, und es ift wirklich rührend zu lesen, wenn er in der Epitome feiner Administration fagt: "gebenfen ihnen auch foche Gulfe bei unserm Leben fürder ju thun." Dadurch aber wendete er ben Wurznern zugleich noch einen

<sup>1)</sup> Lebnb uch fol. 157.

andern Bortheil zu, indem er Beranlaffung gab, daß die Reller, die man vorher nur mit Sols gedeckt hatte, zur beffern Erhaltung des Bieres mit Steinen gededt murden, jo daß zulett die Burger über 60 gewölbte Reller und in benselben gutes Bier hatten. Aber auch Stolpen hat in diefer Begiehung feine Gulfe und Unterftugung reichlich erfahren, besonders nach dem großen Brande, bei welchem auch ein Theil des bischöflichen Schloffes, das sogenannte Borschlof oder der Hanemald, im Feuer mit aufging1), wie denn überhaupt die neue Stadt erst unter ihm ihre eigentliche Bollendung gefunden hat. Sodann scheint auch das Rathhaus in Mügeln durch seine Unterstützung erneuert ober restaurirt worden zu sein, was burch sein Wavben, wie es beute noch vorn an der großen steinernen Treppe w sehen ift, mahrscheinlich angedeutet werden foll 2). Es find bas übrigens nur einige Beispiele, von denen wir noch Kenntniß haben, wie er bei Ausführung von Bauten seine Unterthanen unterstütt bat, während er jedenfalls solche Sulfeleistung noch öfterer bethätigt hat, nur daß uns feine Nachrichten darüber aufbehalten find, indem auch in der Epitome seiner Administration nicht Alles aufgezählt ift, was er in diefer hinficht gethan, sondern nur, wie er fagt: "so viel wir deß eingedenk gewest und bis auf diese Zeit geschehen." Aber nicht blos solchen Bauten, die weltlichen und irdischen 3weden dienen follten, wendete er seine Fürsorge und Unterstützung zu, sondern als ein rechter Patron der Kirchen ließ er sich auch die Erhaltung und Berftellung der gottesbienstlichen Gebäude am Bergen liegen, und es ist wahrhaft großartig, mas er auch in dieser Sinsicht während seiner Regierung gethan hat. Denn wie er in der Epitome seiner Admis nistration selbst erzählt, so hat er unter Bestreitung der Rosten aus ben bischöflichen Einfunften die Rirchen zu Stolpen3), Bischofe. werda, Godau, Briefinis, Coswig, Bichais, Reu- und

<sup>1)</sup> Gerde a. a. D. S. 407 sagt, das Jahr dieses Brandes sei unbekannt. Er hat aber jedenfalls im J. 1489 Statt gefunden, da aus diesem Jahre in Haupt's Iwei Bände Görliger Rathsannalen. Görlig 1841. S. 245 sich die Rachricht sindet, daß der Bischof "jest Brandes halben Seiner Gnaden Stadt und Borschloß Stolpen verhindert wurden", dort gegenwärtig zu sein.

<sup>2)</sup> S. Sing a. a. D. Theil 1. S. 209.

<sup>3)</sup> Eine nahere Befdreibung diefer Rirche fo wie der Beranderungen, die fie spaterhin erfahren, findet fich bei Dinter a. a. D. S. 75.

Alt-Mügeln1), zu St. Wenzeslai in Wurzen2), zu Pausit, Thallwis, Nischwis, Rödnit und Nemt, und zwar "größtentheils aus dem Kundament" neu bauen lassen.

Nicht minder bewies er seine Fürsorge für die Stiftsunterthanen dadurch, daß er ihnen, wenn es die Verhältnisse gestatteten, auch besondere und persönliche Vergünstigungen zu Theil werden ließ. So hatte, um einige Veispiele anzusühren, von früher her die Einrichtung bestanden, daß in den Dörsern des Amtes Stolpen die "Jahredinge" oder Gerichtstage in den einzelnen Ortschaften selbst gehalten worden waren, was diesen wegen der verschiedenen dabei mit zu erscheinnen bischöslichen Beamten nicht geringe Kosten verursacht hatte. Diese Einrichtung hob er im Jahre 1493 auf und ordnete an, daß in Zutunst und bei seinen Lebzeiten gegen eine kleine Entschädigung von 12 böhmischen Groschen die Gerichtstage jedesmal in Stolpen gehalten werden sollten, wie dies aus solgendem "Briese an alle Richter in der Stolpen'schen Pflege" zu ersehen ist 3):

"Bir Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen befennen und thun fund vor männiglich mit diesem unserm Briese: Nachdem wir aus redlichen Ursachen unserm Stift und unsern Leuten zu gut geordnet und gemacht, daß unser Hosmeister nicht auf den Dörfern, sondern sort allein allhier zu Stolpen die Jahreding halten und siten soll, das wir uns mit allen unsern Richtern also bereden haben lassen, daß wir von einem jeglichen Richter ein ganz Jahr für die Essen und Fütterung, die ein jeglicher unserm Kornmeister, Hosmeister und andern, die mit ihm zu dem Ding kommen, hat müssen machen und thun, zwölf böhmische Groschen nehmen wollen, bescheidentlich auf Michaelis nächst künstig anzuheben vier böhmische Groschen, vier Groschen auf des neuen Jahrs Tage und vier Groschen auf Pfingsten darnach vollend, und also jährlich, weil wir im Leben sind, solche zwölf böhmische Groschen auf gute Tagzeiten unserm Korn-

<sup>1)</sup> Ueber die Kirchen in Alt. und Reumugeln vergl. Sing a. a. D. Theil I. S. 54 ff. und 141 ff.

<sup>2)</sup> Un der Abendseite des Thurmes ift heute noch die Jahresgahl 1513 zu lesen, und zwar unter einer Nische, in welcher sonft das Bild des heil. Wenzeslaus gestanden. S. Schottgen's historie von Burgen. S. 269.

<sup>3)</sup> S. Gerde a. a. D. S. 641.

meister reichen und geben sollen. Daß wir ihnen biesen Bertrag und Bereiding halten sollen und wollen, haben wir zu Bekenntniß und mehrer Sicherheit unser Insiegel an diesen Brief wissentlich lassen bangen. Geschehen und geben zu Stolpen nach Gottes Geburt Taufend Bierhundert und darnach im drei und neunzigsten Jahre, Sonnabends am Tage Bartholomai des heiligen Zwolfboten."

Desgleichen wiffen wir, daß er die Mühle in der Rabe von Edmölen bei Wurgen, bie fpater jogenannte Reumuble, baupt fächlich nur barum erbauen ließ, um den Dorfbewohnern auf bem linken Mulbenufer eine Erleichterung ju gewähren, ba diefe, wenn nie ihr Getreibe in Wurgen mablen laffen wollten, jedesmal bie Mulde zu paffiren hatten, mas bei großem Bafferstande, da bamals noch feine Brude über Diesen Glug führte, gefährlich, ja oftmals gar nicht möglich war1). Ja, auch Einzelnen gegenüber, wenn er Berlaffung dazu hatte oder ihm sonft Gelegenheit dazu gegeben wurde, zeigte er fich als einen wohlwollenden und gutigen herrn. Dies be weisen folgende zwei Beispiele, von denen das erfte noch insofern merkwürdig ift, als dabei seine Eigenschaft als weltlicher Landesbert nicht in Betracht fam. Dieses ift, als er im Jahre 1488 balb nach feinem Antritt dem Rathe ju Görlit, welches nur unter die geif liche und nicht unter die weltliche Jurisdiction des Bischofs gehörte, mit nachfolgendem Schreiben einen hirsch zuschickte 2):

"Von Gottes Gnaden Johannes Bischof zu Meißen. Unseren günstigen Willen zuvoran, Ehrsamen, Weisen, lieben Besondern. Wir schicken euch bei diesem gegenwärtigen unsern Diener einen hie schen, den unser Jägermeister auf heut Datum auf unserer Wildbahn zu Abend geschlagen hat, in Fleiß begehren, daß ihr denselben von

<sup>1)</sup> In ber Epitome seiner Abministration wird zwar bavon nichts erwähnt, baß bies ber Grund ber Erbauung bieser Muhle gewesen set, wohl aber in ben Grundmann'schen Collectaneen.

<sup>2)</sup> S. Saupt, Zwei Bande Görliger Rathsannalen. S. 80. — Daß er überhaupt mit dem Görliger Rathe stets auf einem sehr freundschaftlichen Fuße gestanden, dürste auch daraus zu ersehen sein, daß sein Tod in den von dem damaligen Bürgermeister in Görlig, Johannes Hasse, geführten "Rathsannalen" solgendermaßen angemerkt ist: "Sonnabends der heiligen Osterwochen anno etc. XVIII. ift in Gott verstorben Gerr Johannes von Salhausen, Bischof zu Meißen, der gemeins Stadt und aller ihrer Berwandten und Geschicken gar ein gnädiger herr gewest ist." S. Beriptores rerum Lusatic. Görlig 1852. Reue Folge. 3. Band. 6. 542.

uns mit Willen empfahen und aufnehmen wollet, als wir uns verfehen, thun werdet. Denn hätten wir auf diesmal einen bessern mocht gehaben, wären wir auch denselben zu schenken geneigt gewest. Denn woran wir euch günstige Förderung wissen zu erzeigen, thun wir gern. Geben zu Stolpen, Sonntags Margaretha Anno domini MCCCCLXXXVIII."

Darunter fteht noch :

"Und das ift der erfte hirsch, den Seine Gnade durch Seiner Gnaden Jägermeister hat jagen und schlagen laffen."

Das andere Beispiel ist, als er im Jahre 1494 dem Müller in Biela, dem heutigen Bühlau bei Stolpen, die Erlaubniß gab, "einen Delford zu gebrauchen", d. h. Del zu schlagen, und es scheint demnach, daß damals in dem Stiftsgebiete das Delschlagen zu den bischösslichen Gerechtsamen gehörte oder wenigstens nicht ohne bischösliche Genehmigung ausgeübt werden durste 1). Aber ein so wohlwollender und gütiger Herr er sonst war, so konnte er doch auch streng sein, und besonders war er das, wenn er Unordnung oder Widersetzlichseit merkte, wie er dies unter anderm bewiesen hat, als er einmal mehreren Dörsern, Nehesdorf bei Finsterwalde, Ischait und Wunschwitz, wegen hartnäckiger Berweigerung rückständiger Zinsen mit dem bischösslichen Banne drohte<sup>2</sup>).

Wie er für das Wohl der Stiftsunterthanen besorgt war, das ist ferner auch daraus zu ersehen, daß er sich ihrer annahm und sie nach Kräften zu schüßen suchte, wo er glaubte, daß sie irgend einen Nachtheil erleiden oder sonst in ihren Nechten und Freiheiten beeinsträchtigt werden könnten, in welchem letztern Falle freilich nicht selten auch zugleich die Rechte und Freiheiten des Stifts mit in's Spiel kamen. So hatten die Herzöge von Sachsen von den Meißner Bischöfen bisher auch die Stellung und Versoldung von Leuten zum Kriegsdienste verlangt, und wir lassen bei dem unklaren Verhältniß,

<sup>1)</sup> Lehnbuch fol. 66b. — Wenn Gerde a. a. D. S. 515 von einem "Aaltorbe" redet, so ist dies ein Irrthum, da in dem "Lehnbuche" deutlich genug das Wort "Olforb" zu lesen ist, was auch Schöttgen in seiner handschriftlichen "Historie der Meißner Bischöse" richtig als "Delforb" wiedergiebt.

<sup>2)</sup> Bon diesem Borfalle giebt Rachricht, aber nur unvollständig, ein fleines Actenfascifel im Königl. Saupt-Staats-Archive in Dresbe

in welchem beide zu einander standen, die Entscheidung dahin gestellt, in wie weit und unter welchen Umständen die lettern dazu verpflichtet maren. Johannes VI. wollte jedoch eine unbedingte Berpflichtung bazu nicht anerkennen, indem er barin theils einen Eingriff in die Freiheiten des Stifts, theils eine Beschwerung der Stiftsunterthanen erblickte. Als daher im Jahre 1494 Bergog Albrecht daffelbe Berlangen an ihn stellte, schrieb er diesem: "Wir haben merklich Bemegniff, berhalben wir beforgen, daß und Solches in diesem Kalle nicht ziemen will," während das Capitel, deffen Gutachten er noch eingeholt, dieses zwar zugestehen wollte, "jedoch mit folcher Protestirung, daß fie als geistliche Leute folche Soldner nicht zu andern Bornehmen. benn zu Einbringung seiner Gnaben Schulde, schicken und verfolden. ob hieraus einiger Todtschlag oder Blutvergießen sich erfolge, daß sie hiermit nicht einige Ursache dazu geben wollten 1)." Damit ferner feine Unterthanen gegen Rachtheile im bürgerlichen Leben ficher gestellt werden und sie nicht in die Sande von Winkeladvocaten fallen möchten, beren es damals auch ichon aab, verbot er in den Statutis synodalibus, von benen wir im britten Abschnitte noch ausführlicher reden werden, daß Niemand weder privatim noch por Gericht fich das Amt eines öffentlichen Notar's, das damals auch den Clerikern offen ftand, anmagen folle, ber nicht vorher vor dem Bischof ober beffen Official de idoneitate, legalitate et aliis circumstantiis sich ausgewiesen und darüber, daß er geprüft und approbirt sei, ein bischöfliches Beugniß erhalten habe, indem er zugleich androhte, daß alle von andern als folden Personen vorgenommenen und vollzogenen Acte und Instrumente für ungültig erklärt werden würden. Außerdem haben wir noch ein Beispiel, das uns zeigt, wie gern er feine Unter thanen jederzeit zu schützen geneigt mar, und ist dieses Beispiel noch insofern wichtig, als es gleichzeitig einen sprechenden Beitrag bazu liefert, wie die sächsischen Fürsten es immer versuchten und jede pafsende Gelegenheit ergriffen, sich als die unbedingten Landesherrn auch über das Stift Meißen geltend zu machen. Gleich manchen andern Städten hatte damals auch die Stadt Görlig die Munggerechtigkeit. Wegen ihres geringen Gehaltes ließ jedoch Bergog Georg im Jahre

<sup>6)</sup> S. von Langenn a. a. D. S. 416 f.

1508 die Görliger und jugleich auch die bohmische Munge verrufen und ben Gebrauch derfelben nicht blos in feinen Landen, fondern auch im Stifte Meifen verbieten. Naturlich mußte biefes Berbot, ba beibe Müngen besonders im öftlichen Theile des Stift's giemlich gang und gabe maren, ben Stiftsunterthanen, wenigstene für ben erften Augenblid, nicht unerhebliche Berlufte und Nachtheile bringen. Die Städte Stolpen und Bifchofswerda regten fich baber und perweigerten bem bergoglichen Mandate ben Gehorfam, indem fie fich barauf beriefen, bag ber Bifchof und nicht Bergog Georg ihr Landesberr fei. Und Johannes VI. gab ihnen Recht und ftimmte ihnen bei, wie aus dem nachfolgenden Befehle an die Rathe gu Stolpen und Bifch of merba zu erfeben ift, beffen vollständige Mittheilung wir um fo weniger unterlaffen durfen, ba er jugleich ein trefflicher Beleg bagu ift, wie eifrig er über die Rechte und Freiheiten des Stiftes machte und wie mannhaft und entschieden er dieselben zu vertheidigen mußte. Diefer Befehl lautet fo1):

"Johannes von Gottes Gnaben Bifchof zu Meigen. Unfern Gruf zubor. Ehrfame liebe Getreue. Bas der Sochgeborne Rurft, Bergog George ju Sachsen zc. ber Mung halber, bie in unser und unfere Stifte Obrigfeit bei euch genommen wird, euch geschrieben, ift und alles zu Sanden gefommen und haben den Inhalt lefen boren. Und ift öffentlich, daß unfere Borfahren löblicher Gedachtniß, wir und unfer Stift, soweit feine Beltlichkeit rühret, alle fürftliche Rechte, Dbrigfeit, Regalien und weltliche Gerichtszwänge allezeit allein gehabt und noch haben, und unferm Stifte find auch folche fürstliche Rechte von Römischen Raifern und Rönigen als einem besondern Gliede und Fürstenthum des beiligen Romischen Reiche bieber allewege wie auch noch gestanden worden, wir find auch nach unserm beiligsten Bater bem Papite und Römischer Raiferl. und Rönigl. Majeftat feinem Fürsten auf Erden einigerlei Macht über uns, euch oder andere unsere Unterhanen in unfere Stifte Weltlichfeit gefeffenen zu gebieten geftandig. Jeho feid auch ihr beide, wie andere unfere und unfere Stifts Städte in feinem andern, denn unferm und unferer Rirchen Fürsten-

<sup>1)</sup> Derselbe findet fich gedruckt in: Carpzov's Neueröffneter Chrentempel merkwürdiger Antiquitaten bes Markgrafthums Oberlaufig. Leipz. u. Budiff. 1719. S. 204 ff.

thum. Obriafeit und dominio gelegen, das wir, wenn es Noth, ge nualich anzeigen können. Aus folden unfers Stifts Rechten, auch sonderlichen Raiserlichen und des heiligen Reichs Brivilegien mit ber güldenen Bulle bestätiget und durch Raiser Friedrichen, Sochlöbl. Ge dächtniß und den Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Kürsten und herrn, herrn Maximilian, Römischen Raiser und unfern aller anädigsten herrn, uns unser Stift verneuert und confirmiret, haben unsere Borfahren und wir allewege und auch noch Recht und Racht gehabt, wie auch von unsern Vorfahren in der That geübet, gleich andern des heiligen Römischen Reichs oder weltlichen Fürsten Goldund Silber zu mungen!) und bei euch und an andern Enden in berselben unsers Stifts Weltlichkeit die Münze, als einen Articul m unfere Stifte Regalien und fürstlichen Rechten zugehörig, allein und fonst Niemand mehr zu segen, zu gebieten und zu verbieten; als es denn öffentlich, daß unsere Vorfahren und wir alleine und sonft Rie mand anders, wie ihr euch je jur Zeit mit Rehmung und Gebung ber Münze habt halten sollen, geboten, auch viel Münze, als Bolnische. Godlarische, Göttingische und anderer herren und Städte, die in unserm Bischofsthum nicht Land noch Munze zu seten baben. verboten, desaleichen dieweil viel Kürsten. Serren und Gemeinden Land und darinne Münze zu schlagen und zu setzen haben, und aus derselben Landen und Leute an unserm Sofe und Gerichten zu thun und zu schiden haben, und ihr beibe Städte sammt unserer Pflege Göda mit unsers gnädigen Herrn, Königs zu Böheim, Landen an viel Enden allzu genau vermengt und umgeben, daß ihr euern Sandel in Seiner Röniglichen Burde Landen ohne Berderb nicht moget unter laffen zu üben, wie auch aus viel Concordien und Berträgen, von Bävitlicher Beiligkeit confirmiret und bestätiget, von unserer Geiftlich feit zu Riederlausit, auch in dem Archibiaconat der Probstei zu Bubif fin, darinne der Stolpen, Bischofswerda, Göda, Hohnstein, Sebnis gelegen sein, unsere subsidia und andere bischöfliche Genüsse und Einkommen nach böhmischer Münze nehmen und dieselbe Münze bei euch wieder ausgeben und gebrauchen muffen, so ist es bei unsern Bor-

<sup>1)</sup> Die Bischöfe von Meißen hatten allerdings das Mungrecht, das ihnen im Jahre 1232 von Kaiser Friedrich II. verliehen worden war. S. Calles I. c. pag. 164, wo sich auch die Berleihungsurfunde abgedruckt sindet.

fahren und uns nie möglich gewesen, erfahren noch gehöret, daß in unser Weltlichkeit und Fürsten Münze allein gebraucht und der andern Kurften, herren und Gemeinen Munge, die fie in unsern Bischofsthum feten; und sonderlich fo Königl. Burde zu Böhmen oder durch Königl. Burde Geschäfte geschlagen und gesett wird, verboten mare; denn es öffentlich, daß ihr von Alters und bisher aus vorberührten und andern Urfachen Gewohnheiten gehabt, nach berfelben Königl. Würden Munze, oder die, so durch ihr Nachlassen geschlagen wird, zu brauen, au schenken, au backen und sonst au handeln, welche Gewohnheit wir auch durch mannigfaltige Sandlung, die wir mit euch gehabt, ohne merklichen euern und gemeinen Schaden nicht haben wandeln oder abschaffen mögen. Es haben auch unsers Stifts Amtleute zu Stolpen zuvor, ehe wir in unser Stift kommen, und barnach etliche Jahre, ba wir am Stift gewesen, die Erbzinse einestheils nach bohmischer und theils nach Görliger Münze genommen, welchen Erbzins wir den größten Theil aus Kraft unfrer fürstlichen Obrigkeit und Suchen uns dazu bewegend in Meifinische Münze gewandelt, haben auch aus berührter Obrigkeit und Regalien noch Macht, daß wir denselben unsern Erbzins, wenn wir Ursach haben, in eine und die andere Münze uns am bequemften wieder zu wandeln, oder aus dem weil wir felbst zu mungen unferm Stift jest nicht verträglich merken, mit bohmischer. Görliger oder anderer Munge, die uns bequem, vergnugen laffen mogen. Sierum daß ihr gemeldtem Kürsten geschrieben, daß ihr von euern Eltern und Obereltern noch sonst von Riemand erhöret, daß Gemand anders denn ein Bischof und Stift zu Meifien fürstliche Obrigfeit über euch hätte, und daß Seiner Gnaden Vorfahren euch und euern Eltern nie nichts geboten noch zu gebieten gehabt, und daß fich diefelben eure Eltern und Obereltern mit der Munge und in allen Studen eines Bischofs zu Meißen Gebot allein gehalten haben, mit Bitte, daß Seine Gnaden mit solcher Neuigkeit, als jetund vorgenommen wird und vormals nie erfahren ift, gnädiglich verschonen wollte, daran habt ihr nichts, wie offenbar flar am Tage, unziemlich geschrieben und gebeten. Dieweil es benn öffentlich euch und manniglich kund, daß und und unserm Stifte in seiner Weltlichkeit, so weit es rühret, alle fürstliche Rechte, Obrigkeit und Regalien zustehen und vom heiligen Römischen Reiche allewege redlich und wohl hergebracht,

und wir auf berührtem unfere Stifte Gigenthum folche Obrigteit und Regalien mit Bollen, Geleiten, Jahrmarften, Salamarften, Beer. fahrtsfolgen, freien Bergwerken und andern Stücken, solchen Rechten anhangia, geübt und gebraucht, auch noch zu Uebung und Gebranchung haben, und wir und unser Stift deffelben Rechte und Privilegien nicht mißbraucht noch gegen dem heiligen Römischen Reich, also bag es ber beraubt und verlustig wäre, gehandelt, und die alten Kürsten dieser Lande unfern Borfahren und Kirchen alle Obriakeit über euch und andern ihren Unterthanen durch ihre Briefe und Siegel gestanden: So hat manniglich zu ermeffen, daß in unfrer Kirche Eigenthum und Lande kein Stall zur weltlichen Erkenntniß gehörig geschehen mag, ber Seine Gnade ober Jemand anders, benn wir als Bischof ju Meißen, zu richten haben mögen, auch Niemand gebühren will vorzunehmen, unferm Stifte und Rirchen folche feine Rechte zu entziehen ober euch zu nöthigen, in fremde und andere als unfere als eurer ordentlichen und natürlichen Erbfürsten Gerichte ober Strafe zu bewilligen, noch uns das zu gestatten, weil wir bedenken konnen, daß solche Rechte unserm Stift nicht wenig gekostet und auch nur nicht leicht zu erlangen, und wir die gleich bes Stifts unbeweglichen Gütern, wie wir konnen, durch gebührliche Wege zu handeln schuldig, und gebieten euch darauf ernstlich bei Bermeidung der Strafen in gemeinen geistlichen und weltlichen Rechten und unfern Regalien, auch an andern unserer Rirchen Privilegien beniemt und ausgedrückt, daß ihr euch in keinem Kalle, es belange Münze ober anderes, wie das immer gedacht oder genannt werden mag, fo auf unfere Stifte Eigenthum oder Grunde geschiehet, in Seiner Gnaden oder andern benn unfere Gerichte oder Strafe begebt oder williget, noch euch von und und unserm Stifte und seinem Gerichtszwange unvorbewußt gebt, sondern euch und unfere Stifte ale euren natürlichen Erbfürften in allen folden Fällen, wie euch durch Bapftliche und Raiserliche Mandata geboten und eure Eltern und Obereltern und ihr. als ihr benn jest Seiner Gnaden geschrieben habt, allewege gethan, treulich und gehorsamlich haltet, bei Bermeidung oben berührter und anderer Strafen, die wir euch durch unsere ziemliche Erkenntniß, so ihr euch wider erzeigen wurdet, aufzulegen verursachet wurden. In dem thut ihr eure Pflicht und Gebühr. Wird aber Seine Gnaben vornehmen,

auf unsers Stifts Eigenthum einigerlei Obrigkeit, Rechte, Gerichte oder Gebiete zu haben, das wir doch von wegen unserer Kirchen und Stifts ihm gar nicht geständig, oder unser Stift an seinen fürstlichen Rechten und Obrigkeiten unangesochten nicht wollen lassen, als wir doch anderer Zuversicht sein, so wollen uns von wegen desselben Stifts und Kirchen mit ihm darein durch gleiche Wege gerne verhören und erkennen lassen, denn wir gar nicht geneigt, etwas, das Seiner Gnaden angehörte, an unser Stift zu ziehen oder von unserm Stift einigerlei, das ihm zustehet, kommen zu lassen. Gegeben zu Wurzen, Sonnabends nach Thomae Apostoli, anno Domini 1508.

Denen Chrfamen Bürgermeister und Rathen unserer Stadte Stolpen und Bischofswerba, unsern lieben Getreuen."

Gewiß würde es zu diesem Befehle mit seinem energischen Proteste gegen die Eingriffe in die bischöflichen Rechte nicht gekommen sein, wenn Herzog Georg nicht zu rasch gehandelt und, bevor er sein Münzverbot erließ, mit Johannes VI. wegen des Stiftes sich in Bernehmen geseth hätte. Um Schlusse seines Besehls erklärt ja dieser ausdrücklich seine Bereitwilligkeit, daß er sich wolle "mit ihm darein durch gleiche Wege gerne verhören und erkennen lassen." Es war daber nur ein Beweis seiner friedfertigen Gesinnung, wenn er im Jahre 1511, wo in Leipzig wegen mancherlei anderer zwischen ihm und Herzog Georg obschwebenden streitigen Punkte Verhandlungen gepslogen wurden, auch hierüber sich mit ihm dahin verglich, daß in Jukunst die berzogliche Münzordnung auch im Stifte Meißen Geltung haben sollte.

Uebrigens war seine Bereitwilligkeit, die Stiftsunterthanen in ihren Rechten und Freiheiten zu schüßen, so bekannt und anerkannt, daß man auch da seine Vermittelung vertrauensvoll in Anspruch nahm, wo eine Nöthigung dazu für ihn als weltlichen Landesherrn nicht vorlag. So hatte die Stadt Görliß ein vom Papst Sixtus IV. ertheiltes und vom Kaiser Sizismund bestätigtes Privilegium, daß kein Einwohner um weltlicher Sachen willen vor ein fremdes oder geistliches Gericht über eine Tagereise oder vier deutsche Meilen geladen oder gezogen werden sollte. Als daher im Jahre 1513 die Wittwe des Görlißer Rathsherrn Hans Johst mit ihren Kindern wegen einer Schuldsorderung an ihren verstorbenen Chemann nach Erfurt von dem Abte des dortigen Schottenklosters eitirt worden war,

wendete sich der Görliger Rath an Johannes VI. und bat ihn, "die geladenen Personen gnädiglich dawider zu schüßen, ungesehen, daß Seine Gnade zuvor in gleichmäßigem Falle die von Görlig wider Burderten Imenrodt, Bürgern zu Ersurt, auf den Inhalt und aus Kraft obberührter Bullen Sixti quarti treulichen geschügt hätte." Und nur zu gern hätte er's gethan und dem Görliger Rathe seine Bitte erfüllt, wenn er nicht hätte erwidern müssen, daß dem eine neue Bulle Alexander's VI. entgegen stehe, die derselbe der Universität Ersurt gegeben, so daß er in diesem Falle die Görliger bei ihrem Privilegium nicht schüßen könne 1).

Als ein gewissenhafter Landesherr ließ er sich aber auch die Sittenund Wohlfahrtspolizei ernstlich angelegen sein, und das um so mehr, je mehr er erwarten konnte, daß man im Sinblick auf seine übrige landesherrliche Thätigkeit auch hierin seine väterliche und wohlwollende Kürsorge erkennen murde, und wollen wir auch in dieser Begiehung ihn noch näher kennen lernen. Wir haben bereits gefeben, wie er in seinem eigenen Sause und in seiner nächsten Umgebung streng auf gute Ordnung und gute Bucht hielt. Go wollte er aber auch, baß es anderwärts und an allen Orten bei seinen Unterthanen ordentlich und ehrbarlich zugehen möchte. Er gab daher, wenn es die Gelegenbeit mit sich brachte, nicht nur ganzen Corvorationen hierauf bezügliche Borschriften, sondern er erließ auch, wenn es Noth that, besonbere Berordnungen, um eingeriffene Unordnungen zu befeitigen ober neuen vorzubeugen. So enthält 3. B. die Confirmationsurkunde ber vereinigten Schuhmacher- und Gerberinnung in Burgen vom Sahre 1512 unter andern auch die Bestimmung?): "Und wenn bas Sandwerk bei einander ist, soll keiner dem andern thätlich ober mit Worten Berdruß thun, wird es aber Jemand thun, so soll bas Sandwerk Solches und Anderes, das sie im Handwerk unter einander pflegen zu halten, ftrafen nach des Sandwerks Gewohnheit." Und als einmal in Burgen zwischen den Bürgern und bem rector scholarum "Zweiung, viel Jrrfal, Haber und Unfug" entstanden war, so ließ er die Sache genau untersuchen und befahl einerseits den Bur-

<sup>1)</sup> S. Scriptores rerum Lusatic. Neue Folge. 3. Band. S. 295 f.

<sup>2)</sup> Lehnbuch fol. 360 a.

gern, bag fie "fich gegen alle und jegliche Personen ber Geiftlichkeit im Dom und außerhalb und allen ihren Dienern, ingleichen ben Dienern ber Rirchen, fowie Schullebrern und andern freundlich, nachbarlich und gutlich halten, fie mit Worten noch Werken nicht beläftigen noch beschweren," andererseits aber auch den geiftlichen Bersonen, bak fie nicht mit Baffen in die Stadt geben ober in die Birthehauser fich feken follten, indem er gleichzeitig außer bem Richter, Gerichtsbiener und Boten allen Burgern, Ginwohnern und ihrem Gefinde bas Tragen von Waffen ernftlich unterfagte 1).

Insbesondere aber forgte er für die Sitten- und Wohlfahrtspolizei in ben Städten durch die bereits erwähnten statuta sive ordinationes, eine Art Localstatute, die er ihnen gab. 3m "Lehnbuche" find noch die für die Städte Stolpen, Burgen und Bifchofe. werda vorhanden, welche aus ben Jahren 1503 und 1504 fammen und je nach ben verschiedenen localen Berhältniffen und Bedurfniffen verschiedene und barum auch bald mehr, bald weniger Bestimmungen enthalten, in der Sauptsache aber einander ziemlich abnlich find. Im Allgemeinen hatten bieselben ben 3med, Die ftabtischen Berhaltniffe und Einrichtungen zu verbeffern und mehr Ordnung in dieselben zu bringen, wie benn g. B. die für Burgen und Bifchofemerba auch in Bezug auf's Bauen ichon die ausbrückliche Borfchrift enthalten, "daß die Saufer in gleichem Dage gegen ben Marft und Gaffen gebauet werden" follten 2). Aber vorzugemeife follten fie ber Gittlichfeit dienen und einen guten Bandel in der Gottseligkeit und Ehrbarfeit befordern helfen, namentlich follte burch fie ber Berschwendung und allem übermäßigen Lurus gewehrt werden, wozu der beginnende Boblitand der Städte immer mehr Beranlaffung zu geben anfing und mobei er ohne Zweifel von berfelben Gorge geleitet murbe, wie bie Bergoge Ernft und Albrecht in ihren fittenpolizeilichen Mandaten3), nemlich daß "durch bofe Soffart und Unerkenntlichkeit der Leute der allmächtige Gott nicht ergurnt werde und die mannigfaltige Gute, die er bem Lande erwiesen, nicht entziehe." Doch wir halten es für nothwendig, unfern Lefern ein folches Localftatut vollständig mitzutheilen,

LEGGE GEORGE IN THE STREET THE STREET IN THE WAR

<sup>1)</sup> Lebnbud fol. 299 b. 3) G. von Langenn a. a. D. S. 333.

ba dieselben nicht nur Zeugnisse sind für den ernsten und frommen Sinn ihres Urheber's, sondern auch zugleich Beiträge zur Sittengeschichte der damaligen Zeit, und vielleicht auch ein Spiegel für die unsrige, der sie mancherlei zu bedenken geben dürften. Wir wählen hierzu als das kurzeste das Statut für Stolpen 1), dessen Wortlaut folgender ist:

"Nachdem wir Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen insonderheit begierig und geneigt sind, unsere Stadt Stolpen und lieben Getreuen, die Einwohner der genannten Stadt in Besserung zu führen 2c.

"Zum Ersten, daß Niemand irgend ein Bier denn von Malz, das zu Stolpen gemacht, brauen soll, und wer darin übertretend befunden, soll zwei gute Schock zur Buße geben.

"Zum Andern, daß Niemand zum Biere gehe im Winter vor des Seigers Zwei Nachmittags und um des Seigers Achte auf den Abend davon, und im Sommer um des Seigers Drei Nachmittags und um des Seigers Neun davon, und welcher darin ungehorsam befunden, soll der Wirth, der das zuläßt, und der Gast, der das thut, ihr Jeglicher, so mannigsaltig das geschieht, ein gut Schod zu der Buse geben.

"Jum Dritten: Es soll auch hinfort bei Bermeidung unserer Ungnade und eines guten Schocks Buße Niemand nach bes Seigers Acht im Winter oder Sommer auf der Gasse schreien oder juchzen.

"Zum Bierten: Wollen wir und gebieten ernftlich, daß Riemand, es sei Bürger, Hausgenosse, ihre Kinder, Gesinde oder sonk Jemand, der in unserer Pflege Stolpen wohnhaftig ist, in gedachter unserer Stadt auf Karten, Würfeln oder sonst irgend ein Spiel um Geld spielen, und wer darin übertretend befunden, soll der Wirth, der das zuläßt, und auch die da spielen, ihr Jeglicher zwei gute Schod zur Buße geben, so oft das geschieht.

"Und nachdem zu hochzeiten und Kirchgängen viel großer unnüger Rost geschieht, so setzen und ordnen wir, daß kein gemeiner Bürger zu seiner, seines Sohnes oder Tochter Wirthschaft bei Buße zweier guter Schod mehr benn zu zweien Tischen, und einer aus dem

<sup>1)</sup> Lehnbuch fol. 287 f. — Gerde a. a. D. S. 645 ff.

Rathe aus meiste zu dreien Tischen Gäste bitte und speise. Es soll auch keine Frau in ihrem Kindbette oder zu ihrem Kirchgange andern Frauen, die zu ihr kommen oder die mit ihr zur Kirche gehen, es seien Gierkuchen, Fladen oder sonst etwas, zu essen geben, und welche Frau solch Gebot übertretend befunden, soll einen rheinischen Gulden zur Buse geben.

"Wir haben auch unserm Hofmeister befohlen, dieweil wir insonderheit gerne sehen, daß die Stadtmauern wohl gebauet und das aemeine Gut zunehme, daß er alle diese Buße, so von obberührten Artikeln gefallen werden, die Sälfte dem Rathe geben und folgen laffen foll, daß fie damit die Stadtmauern und anderes, dem gemeinen Gute nüglich, bauen und diese bag erhalten, bis so lange wir ober unsere Nachkommenden ihnen das wieder absagen laffen und widerrufen. So aber Jemand ftrafwürdig befunden und die Buge, die er zur Strafe geben soll, nicht zu bezahlen hätte, den soll man je für ein gut Schod, so er jur Buge schuldig worden, acht Tage und Racht in's Gefängniß sepen und darin bleiben lassen', bis so viel Gelbes mit bem Gefängniß vergnüget. Und auf daß solche unsere Statuten und Ordnung unverbrüchlich und wohl gehalten werden, so befehlen wir ernftlich dem Burgermeister und Rathsmannen, daß fie fleißig Auffehen haben durch fich felbst, und sonst durch andere auch laffen haben bei Tag und Nacht, daß dieselben unsere Statuten und Ordnung nach ihrem Laut in ihrer keinem Artikel nicht übergangen und übertreten werden, bei Bermeidung unserer Ungnade und ernster Strafe, wo das anders von ihnen befunden. Ru Urtund haben wir unser Secret hierunter wiffentlich laffen drucken. Geschehen aufm Stolpen, Sonntage Jubilate nach Christi Geburt im funfzehnhundertsten und dritten Jahre."

Der Merkwürdigkeit wegen sei übrigens in Bezug auf einige ber vorstehenden Bestimmungen noch erwähnt, daß sie in den Statuten sür Burzen und Bischofswerda etwas anders lauten. Während nemlich in Stolpen bei Hochzeiten den Bürgern nur zwei und den Rathsleuten nur drei Tische zu sehen erlaubt war, heißt es in den Statuten für Burzen und Bischofswerda: "Einer des Raths soll zu Hochzeiten sein oder seiner Kinder nicht mehr denn zu vier Tischen und ein anderer Mitbürger nicht mehr denn zu drei Tischen Leute seiner

guten Freunde haben, " und wird noch besonders vorgeschrieben, daß nicht mehr denn zwei Mahlzeiten gegeben werden sollen, "als nemlich am Hochzeitabend eine und am Hochzeitage zu Mittag die andere bei Bermeidung 10 rhein. Gulden Buße. " Und bei Kirchgängen und Gevatterschaften sollte "Riemand über einen Tisch haben auß meiste mit acht Personen." Bas dagegen die Vorschriften wegen des Spielens und des Besuchs der Wirthshäuser betrifft, so sind die sur Wurzen und Bisch ofswerda denen sür Stolpen ganz gleich, und wird überdies in dem Statut sür Wurzen noch besohlen, daß beim Tode eines Mitgliedes aus dem Rathe die übrigen Rathsmitglieder vier Wochen lang zur Trauer lange schwarze Mäntel anlegen und tragen sollten.

Es bliebe jest nur noch übrig, davon zu reden, wie er als weltlicher Landesherr auch eifrig und sorafältig über die dem Stiffte verliehenen und wiederholt verbrieften Freiheiten gewacht und wie wenig er im Gegensate zu manchem seiner Vorganger geneigt gewesen, seine weltlichen Hoheitsrechte sich schmälern zu lassen, sondem wie er dieselben jederzeit nach Kräften zu vertheidigen und aufrecht zu erhalten gefucht, obwohl er, durch die gemachten Erfahrungen belehrt, in den legten Jahren seines Lebens immermehr zu der leber zeugung gekommen zu sein scheint, daß mit der zunehmenden Gelbstständigkeit der weltlichen Reichsfürsten dem Raiser gegenüber auch ber anwachsenden Macht der sächsischen Fürsten auf die Dauer nicht zu widerstehen sei. Wir unterlassen es jedoch, auf diesen Gegenstand bier näher einzugehen, da wir bereits bei seinem Berhalten gegen das Münzverbot Herzog Georg's darauf aufmerksam gemacht her ben, der vierte Abschnitt uns aber noch besondere Gelegenheit geben wird, ihn auch von dieser Seite genauer kennen zu lernen.

So hätten wir denn Johannes VI. in seiner Stellung und Thätigkeit als Regent und Landesherr unsern Lesern vor die Augen geschrt, und wenn es auch nicht allzwiel gewesen sein sollte, was wir in dieser Beziehung über ihn haben mittheilen können, so glauben wir doch, daß es genug und hinreichend ist, um die Behauptung zu rechtsertigen, daß er nicht nur zu seiner Zeit und durch seine Regierung sich große Berdienste um das Stift Meißen erworben und jest noch

n Dank der Nachwelt verdient, sondern daß er auch heute noch als 1 Muster eines solchen Landesherrn dasteht, an welchem sich das ort eines alttestamentlichen Weisen (Sir. 10, 1. 3.) bewahrheis hat: "Ein weiser Regent ist strenge, und wo eine verständige brigkeit ist, da gehet's ordentlich zu. Ein wüster König verderbet nd und Leute, wenn aber die Gewaltigen klug sind, so gedeihet ! Stadt."

## Dritter Abschnitt.

## Der firchliche Dberhirt.

Nach dem, wie wir Johannes VI. bisher kennen gelernt haben, ist gewiß die Erwartung nicht unberechtigt, wo wir zur Schilderung seiner kirchlichen Thätigkeit übergeben, daß er auch in dieser Sinsicht eine edle und vortreffliche Perfonlichkeit gewesen sein muffe. Und wir freuen und, im Voraus versichern zu können, daß diese Erwartung nicht getäuscht werden wird. Auch als kirchlicher Oberhirt verdient er unfere volle Sochachtung und Anerkennung, benn mas in diefer Sinsicht hauptsächlich von ihm zu rühmen ist, das läßt sich in die wenigen Worte zusammenfaffen: Er hatte seine Zeit erkannt und begriffen. Seit den Concilien von Conftang und Bafel hatte die öffentliche Meinung besonders in Deutschland immer lauter das Berlangen nach einer Berbefferung der firchlichen Buftande ausgesprochen. Die frommsten und gelehrtesten Theologen der Zeit, Manner wie Peter D'Ailly, Johann Gerfon, Geiler von Raifereberg, Johann von Wefel, Johann Weffel, hieronymus Savonarola und andere, hatten den tiefen Berfall der Kirche, den die große Entfremdung von der Lehre der heiligen Schrift, sowie die eingeriffenen Migbrauche und namentlich die Unwissenheit und Sittenverderbniß des Clerus herbeigeführt, offen und unverhohlen aufgededt und wiederholt auf die Nothwendigkeit einer Reformation an Saupt und Gliedern hingewiesen. Und nicht blos von Theologen war dieses geschehen, sondern auch von anderer Seite, von Magistraten und Fürsten, wie denn noch im Jahre 1510 die zu Augsburg versammelten Reichoftande dem Raifer ein Berzeichniß der Sauptbeschwerden gegen den Papft und die römische Clerisei übergaben und ihn dringend baten, für die heilung der Schäden der Kirche Sorge zu tragen. Aber während die höhern firchlichen Würdenträger jener Zeit, die sich freislich meistens lieber als weltliche herren gerirten, ihre Ohren größtentheils gegen diese Stimmen verschlossen, fanden sie in dem herzen Johannes VI. einen Wiederhall, denn er hatte selbst auch den traurigen und betrübenden Zustand der Kirche erfannt und hielt darum ebenfalls eine Reformation derselben für nothwendig. Seinen Standpunft, den er dem damaligen Kirchenthume gegenüber eingenommen, bezeichnet am besten ein Ausspruch, den er öfters gethan haben soll und der zugleich ein Beweis ist, daß er mit der Lehre der heiligen Schrift wohl vertraut war. Er soll nemlich öfters gesagt haben: "So oft ich in der Bibel lese, sinde ich in derselben eine ganz andere Religion, als wir jest haben, und ist jene von unsern Gesbräuchen und Einrichtungen völlig verschieden 1)."

Eingebent feines hohen Umtes und ber Berantwortung, die mit bemfelben verbunden, verfaumte er baher nicht, auch in biefer Begiebung feine Pflicht zu thun und fich an feinem Theile und in feinem Rreife die Befferung ber firchlichen Buftanbe angelegen fein zu laffen, wenn auch nicht zu leugnen ift, bag er babei weniger eine positive Umgestaltung und Erneuerung bes firchlichen Dogma's, fondern gunächst nur die Befeitigung grober Uebelftande und Digbrauche und eine würdigere Gestaltung bes außern firchlichen Lebens im Muge batte. Es war ja das damals überhaupt die Ansicht so mancher wohlgefinnter Manner, daß fie meinten, die Kirche durch außerliches Bauen reformiren zu fonnen, wie dies auch die Berhandlungen ber Concilien und Reichstage beweisen, Die fich mit einer Reformation beschäftigten, mabrend eine wirkliche Reformation, wie fich's nachber zeigte, nur von Innen beraus und auf bem Grunde ber Lehre gu Stande fommen fonnte. Und zwar mar feine Thatigfeit, durch die er bem firchlichen Leben aufzuhelfen fuchte, vorzugsweise auf zwei Bunfte gerichtet. Einmal nemlich barauf, bag er allen Unordnungen und Mergerniffen, die fich eingeschlichen, mit Entschiedenheit entgegentrat und jur Abstellung berfelben Alles that, was in feinen Kraften

<sup>1)</sup> Fabricius I. c. p. 172: Si sacra biblia lego, aliam invenio religionem, quam quae nostra hodie est, et illam nostris moribus et institutis valde dissimilem. Bergl. auch Chytraeus bei Seckendorff I. c. lib. I. p. 25.

stand, und sodann daß er, um den öffentlichen Gottesdiensten die entsprechende Würde zu erhalten oder wiederzugeben und den Geistlichen mehr Lust und Liebe zu ihrem Amte zu machen, die liturgischen Bücher einer gründlichen Revision unterwarf, den Forderungen der Zeit angemessen verbesserte und sie wiederholt in neuen Ausgaben drucken ließ.).

Fassen wir nun diese seine kirchliche Thätigkeit näber in's Auge. fo werden wir diefelbe, mas junachst den ersten Bunkt betrifft, am anschaulichsten kennen lernen, wenn wir die auf seinen Befehl im Sahre 1504 herausgegebenen Statuta synodalia episcopatus Misnensis einer genauern Betrachtung unterwerfen. Dieselben sind eine Art Kirchenordnung, ähnlich etwa der Chursächfischen vom Jahre 1580, indem sie in 34 Abschnitten eine Reibe von Borschriften enthalten, Die so ziemlich das ganze Gebiet des kirchlichen Lebens umfassen. Ibre nächste Entstehung verdankten sie dem Umstande, daß er in Erfahrung gebracht hatte, daß von den Berordnungen, die theils von ihm theils von einigen seiner Borganger unter Zustimmung der Capitelesproden nach und nach erlassen worden waren, die Geistlichen entweder aar keine oder nur eine fehr mangelhafte Kenntniß hatten, was daber fam. daß sie in den einzelnen Kirchenfreisen?) entweder nur in einem Eremplare mittelft Missive in Circulation gesett ober den Geiftlichen bei ihren Zusammenkunften mündlich bekannt gemacht worden waren. Mit Sulfe feines Officiale, des D. Wilhelm von Betfchip ftellte er daher die wichtiasten dieser Berordnungen zusammen, revidirte fie. fügte neue hinzu und ließ fie nebst einem Anhange, enthaltend die von den Raisern Friedrich II., Carl IV. und Sigismund erlaffenen Constitutionen so wie die Stiftungs- und Consirmationsurkunde des Bisthums, als ein Ganzes unter dem erwähnten Titel druden 3) und

<sup>1)</sup> Fabricius l. c. p. 162: Libros, quibus orando, legendo, cantando sacerdotes utuntur, emendandos imprimendosque curavit, ut vel hac diligentia ad munus suum exequendum eos invitaret.

<sup>2)</sup> Nach Calles 1. c. pag. 365 sq. bestand bas Bisthum Meißen aus 12 größeren Kirchenkreisen, benen entweder ein Archibiaconus oder ein Bropft vorstand, und waren diese wieder in 53 kleinere Sprengel eingetheilt, benen die Erzpriester oder Archibresbuter vorstanden.

<sup>3)</sup> Die Rönigl. Bibliothet in Dresben befigt ein noch fehr gut erhaltene Eremplar, bas als Titeltupfer ein fein colorirtes bischöfliches Bappen 3.06an

unter die Geistlichen zu ihrer eigenen Nachachtung und soweit nöthig zur Bekanntmachung an ihre Gemeinden vertheilen, wie er hierüber sich des Weitern in dem Borworte ausgesprochen hat, dessen vollständige Mittheilung wir zunächst unsern Lesern schuldig zu sein glauben. Dasselbe lautet:

Joannes Dei et apostolicae sedis gratia Episcopus Misnensis universis et singulis dominis Abbatibus. Abbatissis. Praepositis. Decanis, Archidiaconis, Canonicis, Prioribus, Guardianis, Archipresbyteris, Plebanis, Viceplebanis, Altaristis, Capellanis ceterisque Clericis per et infra civitatem et dioecesin nostram ubilibet constitutis salutem in Domino sempiternam. Quamquam per nos et praedecessores nostros Episcopos Venerabilis Capituli ecclesiae nostrae Misnensis desuper habito consilio pro statu nostrorum subditorum feliciori statuta synodalia edita sunt ac in synodis generalibus publicata, ne ab aliquo eorundem ignorantia praetenderetur: quia tamen ad audientiam nostram saepius pervenit, paucissimos reperiri, qui hujusmodi statuta penes se scripta habeant aut ex tali eorundem promutatione eadem memoriter retineant, cum memoria hominum labilis existat, unde non solum compilationem illorum statutorum apud plerosque inanem fuisse nullosque aut paucos fructus attulisse, verum etiam errores, pericula scandalaque varia ac damna nostrae dioecesis inhabitato-

nes VI. zeigt. Am Schluffe bes Bertes, bas 40 Blätter in Quartformat umfaßt, iff die Rachricht zu lesen: Statuta ista cum aliis eis adjunctis ex speciali commissione Reverendissimi in Christo patris ac domini, domini Johannis de Salhausen Episcopi Misnensis per venerabilem et egregium virum Wilhelmum de Betschitz U. J. D. pro tunc Curiae episcopalis Misnensis Officialem generalem in ordinem redacta et diligenter emendata perque Melchiorem Lotter in famoso oppido Lipsia Mersburgensis Dioecesis praedicti domini Episcopi impensis pro conservatione status ecclesiastici sunt impressa anno Domini millesimo quingentesimo quarto. Dabei fei qualeich noch bemerkt, bag im Jahre 1627 der damalige Dechant des Domftifts Bausen, Gregorius Chattmann a Maurugk, ber sich designatus episcopus Svidnicensis und episcopatus Misnensis per utriusque Lusatiae marchionatum administrator nennt, einen neuen Abbrud biefer Statuta synodalia bat beforgen laffen, und zwar wie er in ber Borrebe fagt: no bene constituta et ab ecclesia Misnensi ingenua ac exemta antehac tanquam a matre observata in collegiata nostra ab ea promanata et olim dependente antiquentur. Auch von biefem Abbrud befindet fich auf der Röniglichen Bibliothet in Dresden noch ein Eremplar.

ribus exoriri ac inferri percepimus, quae singula, dum eorum statutorum tenores impressi forent, facillime praecaverentur: ob id nos Joannes Episcopus antedictus, qui pro divini cultus et reipublicae augmento, utque nobis commissi subditi pacifice ac quiete vivere valeant, curis sollicitamus continuis, quantumque ab alto nobis permissum est, totis viribus laboramus, pro laude Dei, reipublicae fructu ac meliori statu et utilitate omnium nostrae dioecesis inhabitatorum, singularia nostra ac praedecessorum nostrorum edita synodalia statuta una cum constitutionibus piissimorum Romanorum imperatorum Friderici secundi, Caroli quarti et Sigismundi pro quiete, bono statu et fideli tuitione Clericorum. personarum ecclesiasticarum editis, atque fundatione ecclesiae nostrae Misnensis per Ottonem primum Romanorum imperatorem augustissimum una cum confirmatione sanctissimi in Christo patris bonae memoriae Joannis papae istius nominis decimi tertii desuper emanata, in unum colligi atque redigi imprimique decrevimus ac jussimus. Vos omnes et singulos hortamur, requirimus destricteque praecipiendo mandamus, quatenus hujusmodi statuta cum eisdem annexis sic, ut praemittitur, impressa diligenter curetis, infra mensem a synodo proxima computando, obtinere ipsaque diligenter observare atque vestris plebisanis singula in eis contenta ipsos cernentia publicare, intimare et declarare, ut hujusmodi statuta cum constitutionibus annexis diligenter servent nihilque ipsis in contrarium attentent, alioqui tam contra non habentes quam contra non publicantes et non servantes arctius insurgemus dignasque poenas et mulctas juxta excessus et contemptus modos eis irrogabimus. Datum in arce nostra episcopali Wurzen, anno Domini millesimo quingentesimo quarto, die lunse, decima octava mensis Martii.

Was nun den Inhalt dieser Statuta synodalia betrifft, so be ziehen sich dieselben theils auf das Berhalten der Geistlichen in und außer ihrem Amte, theils auf bestimmte Gegenstände und Borfälle des kirchlichen Lebens, theils auf besondere Miß- und Uebelstände, die zu Aergernissen Beranlassung geben mußten, wie denn auch bezüglich der Schulen und der Ronnenklöster Einiges darin angeordnet ist, und wird uns eine nähere Betrachtung dieser Borschriften zugleich noch Ge

legenheit geben zu einem tieferen Blide in die firchlichen Buffande jener Zeit. Und gwar lagt une einen folden Blid gleich ber erfte 216schnitt thun, welcher de vita et honestate elericorum bandelt. Denn da wird vor allen Dingen den Geiftlichen jeglichen Grades und Standes unter Androbung ber canonischen Strafen und ber Entgiehung ber firchlichen Beneficien auf bas Strengste anbefohlen, innerbalb einer bestimmten Frift die Concubinen und verdächtigen Frauenspersonen aus ihren Saufern zu entfernen '). Sinfichtlich ber Rleidung wird ihnen befohlen, daß dieselbe nicht bunt und auffallend, sondern ihrem Stande angemeffen und weder zu lang noch zu furz fein, auch daß feiner vergoldete Schnallen ober goldene oder filberne Ringe tragen foll, dafern er nicht durch feine firchliche Dignitat dazu berechtigt sei. Ferner wird ihnen verboten, an öffentlichen Orten gu tangen, ichlechte Reden zu führen oder zu fpielen, besonders mit Burfeln, wogegen bas Lettere gwar erlaubt fein foll, wenn es gur Erbolung geschieht, aber bann auch nur unter ber Bedingung, bag es nicht öffentlich und nicht zu oft gethan werde. Besonders aber wird im Sinblid barauf, daß nichts anstößiger, ichablicher und bem Geelenheil gefährlicher fei, ben Geiftlichen aller und jeder Besuch ber Birthe-, Bein- und Bierhaufer unterfagt und berfelbe nur unterwege und auf Reisen gestattet und zugleich ben llebertretern angebrobt, bag rigidissima poena gegen fie werde verfahren werden2).

<sup>1)</sup> Die Borte lauten: Inprimis omnes et singulos presbyteros nostrae dioecesis, cujuscunque status, gradus, dignitatis aut praeeminentiae fuerint, peremtorie requirimus et monemus, ut infra unius mensis spatium, a die proxima synodi continue computandum, concubinas et mulieres suspectas, si quas in domibus suis vel expensis habent aut tenuerint, a se penitus ejiciant, amoveant et dimittant, alioqui inventi obnoxii post lapsum praedicti termini praeter poenam canonicam eis de jure infligendam suis, si quas habuerint, beneficiis per nos, quantum de jure possumus, privabuntur. Bie allgemein übrigens damals dieses llebel verbreitet gewesen, das beweisen auch die vom Churfürsen herrmann von Cöln im Jahre 1506 herausgegebenen Statuta synodalia, welche dieses Punttes ebenfalls Erwähnung thun. S. Lünig l. c. P. I. p. 628 sq. Hierher gehört auch der Ausspruch des Erasmus: Nunc videmus mundum esse plenum sacerdotibus concubinariis. S. Löscher a. a. D. Theil l. S. 113 und außerdem noch: Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. Hamburg 1841. Bb. 1. S. 200.

<sup>2)</sup> Das unordentliche Leben der Beiftlichen, besonders mas den Befuch ber Trint- und Spielbaufer betrifft, hatte damals einen fehr hohen Grad erreicht Gin

Nicht minder streng und ein Beweis, wie fehr es Johannes VI. darum zu thun war, dem firchlichen Verfalle nach Kräften entgegen zu wirken, find diejenigen Vorschriften, die fich auf das Verhalten der Geistlichen in ihrem Umte beziehen. Und was damals Alles möglich gewesen und vorgekommen ist, wurde kaum zu glauben sein, wenn nicht, wie bier, die bestimmtesten Nachrichten darüber vorlägen. Dem so wird in dieser Beziehung den Geistlichen zunächst untersagt, die Messe oder irgend einen andern Gottesbienst barfuß und ohne Beim fleider zu celebriren, es sei denn, daß sie infirmitate aliqua, quae in his eos impedire aut rationabiliter excusare poterit, gravati fuerint. Aber auch für diesen Kall wird ihnen streng befohlen, guod caute et sollicite provideant, ne pedes eorum nudi appareant, in his honeste in honorem sacerdotii se gerendo Kerner wird ihnen befohlen, um den Laien kein Aergerniß zu geben, daß sie sich nicht bloß damit begnügen sollen, die vorgeschriebenen Messen zu lefen, sondem daß sie allen Gottesdiensten, namentlich an den Festtagen entweder selbst oder durch ihre Caplane beiwohnen und dieselben bis zu Ende gehörig abwarten sollen, nisi aliqua necessitas vel justa causa eos permiserit abire. Und wenn eine früher von ihm erlassene ähnliche Berordnung unter dem Clerus nicht nur vielen Widerspruch, sondern sogar Widerstand gefunden hatte, indem man vorgegeben, es sei dies eine Belästigung und Beschwerung, und man auch die Laien ausge wiegelt und zum Widerstand mit aufgefordert hatte, so werden diese Widersprecher unter hinweisung auf das Beispiel des Erlösers, ber nicht gekommen sei, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene (Matth. 20, 28), daran erinnert, daß Gott dienen nichts anderes sei,

Beispiel davon enthält unter anderm auch ein Schreiben des Rathes zu Görlis an Johannes VI. vom Jahre 1494, worin über einen "wilden Priester" geklagt und erzählt wird: "Es hat sich in turzer Zeit bei uns begeben, daß unsere Cirkelmeister und Diener in der dritten Stunde bei Racht einen Priester aus dem Gestifte bei uns, mit Ramen genannt Er Michel Mönch, in einem offnen Schenkhaus und Tabenne nicht in gebührlicher sondern in Laien-Kleidung gefunden und darum desselben nicht erkannt. Und dieweil er neben etlichen andern Gästen über der Stadt gesetzte Zeit und Ordnung gesessen, haben ihn gemeldt unsere Eirkelmeister besohlen, anheim zu geben, das er dann geweigert und unsere Diener mit groben Worten schmäßlich übersahren und belästiget, und zu dem als sie ihn haben wollt angreisen, haben sie, ihn erkannt und also geruhlich zu haus gehen lassen" zc. Roch mehr hierüber s. bei haupt a. a. D. S. 436 ss.

als ein Herrschen und Regieren 1), und wird ihnen wiederholt einge. fcarft, daß, gleichwie die Laien gur Theilnahme am Gottesdienfte perpflichtet seien, sie ebenfalls zu Lob und Ehren Gottes, zur Erbauung des Rächsten und zu ihrem eigenen Seelenheil dem Gottesdienste und andern kirchlichen Feierlichkeiten geziemend beiwohnen sollen. Sodann wird ihnen verboten, die kirchlichen Reiertage eigenmächtig zu vermehren, woraus, wie gesagt wird, nur folge, daß die Leute in ben Wirthshäusern und an andern Orten zusammen fämen, tanzten und spielten und die Güter, die ihnen Gott geschenkt oder die fie sich durch fauern Fleiß erworben, wieder verschleuderten, wenn nicht gar noch ärgere Dinge, als Chebruch, Unzucht und bergleichen daraus entstünden, und werden dann diejenigen Festtage noch besonbers namhaft gemacht, die außer den Sonntagen zu feiern seien. In Bezug auf den Gottesdienst selbst wird vorgeschrieben, daß an jedem Sonn- und Kesttage nach der Bredigt das Apostolische Glaubensbekenntniß und das Baterunser in der Muttersprache gebetet, in der Meffe die Kurbitte für die Obrigkeiten, geistliche und weltliche, nicht weggelaffen und öfters Beichte gehört werden folle, mährend bas Lettere, wie die Erfahrung gelehrt habe, von vielen Seelsorgern, die ale plus lucrum ex parochianis suis et ovibus quam ipsarum salutem sitientes bezeichnet werden, nur einmal im Jahre geschehe, es boch aber nothwendig fei, daß Jedermann wenigstens zweimal jährlich zur Beichte gehe. Außerdem wird noch besonders den Pfarrern in den wendischen Parochien der Lausit zur Pflicht gemacht, wenn fie der wendischen Sprache unkundig seien, um in dieser Sprache prebigen und das Bolt im Christenthum unterweisen zu können, daß fle fich einen Caplan oder Vicar, der wendisch sprechen könne, halten sollen. Im übrigen wird allen Pfarrern und Geistlichen noch einge-

<sup>1)</sup> Die Botte lauten: Cum salvator noster, cujus terra et plenitudo ejus, formam servi accipiens factus sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redimeret, obediens patri usque ad mortem crucis, cujus livore sanati sumus, qui etiam in carne similitudine hominis circumiens per castella sanavit homines a languoribus suis, ita nobis familiare praebuit obsequium laboris, ut in medio nostrum stans non ministrari sed ministrare venerat, und dann weiter: cui servire ubique regnare est et cujus jugum suave est portantibus, wobei wir bemerten, daß die Botte: Deo servire regnare est, ein Ausspruch des Ambrosius sind. Bergl. dessen Epist. Iib. X. 48.

schärft, Niemanden zu absolviren, den nur der Bischof absolviren dürse, was bei Capitalverbrechen der Fall war, den Empfang der bischössichen Missiven und Verordnungen durch vollständige Namensunterschrift und mit Angabe des Tages und Jahres gehörig zu bescheinigen und dieselben, soweit nöthig, den Gemeinden bekannt zu machen, so wie darauf zu sehen, daß die Gotteshäuser und vasa sacra reinlich gehalten, die Gottesäcker ordentlich verwahrt und keine Thiere darauf geweidet werden, wogegen nur ihnen die Ruzung an Gras und Früchten auf denselben zukommen soll.

Anlangend diejenigen Vorschriften, die sich auf bestimmte Gegenstände und Borfälle des kirchlichen Lebens beziehen, so wird binsichtlich der Bahl der Taufpathen, welche, wie gesagt wird, die arrogantia seu cupiditas sehr vermehrt habe, festgesett, daß nicht mehr als höchstens drei zugelassen werden sollen, und soll mehr als drei Pathen zu nehmen nur den fürstlichen Versonen, dem Abel und den Offizieren gestattet sein. Chefrauen sollen wegen unzeitiger Geburten in Zukunft nicht mehr mit Kirchenbuße belegt werden, wenn nicht zuvor durch genaue Untersuchung sich ergeben, daß sie solche selbst herbeigeführt, und amar deshalb, ut innocentes mulieres ultra perpessam earum afflictionem minime affligantur et nocentes qualescunque debitam non effugiant disciplinam. hinsichtlich der Ehen werden die gesehlichen Chehindernisse in Erinnerung gebracht und zugleich befohlen, daß ohne vorhergegangene öffentliche Proclamation keine Chen heimlich vollzogen, die Cheprocesse aber durch keine andern als die zuständigen Richter geführt werden sollen. Wegen des Begräbnisses wird angeordnet, daß Niemand zu einer besondern Art desselben genöthigt werden foll, was wahrscheinlich um der größeren Einnahmen willen, die für die Kirchen und die Geistlichen damit verbunden waren, nicht selten vorgekommen mar, vielmehr soll es Jedem freistehen, prout Deus ei inspiraverit, eligere sepulturam de se vel per se etiam in loco minus religioso secundum canonum sanctiones. Dageger soll es aber auch Niemandem sine justa causa verwehrt werden, wenn er für das Begräbniß etwas schenken oder legiren wolle, vielmehr soll ber Wille des Testators allezeit respektirt werden. Desgleichen soll überhaupt Niemand abgehalten werden, den Kirchen und andem frommen Stiftungen Vermächtnisse zu machen, und soll dieses, um

die Leute zu einem thatfächlichen Danke gegen Gott für die Bohlthaten ber Kirche zu ermuntern, jahrlich zwei bis brei Mal ben Gemeinden von der Kangel in der Muttersprache clara et dilucida voce befannt gemacht werben. Beiter wird auch in Betreff bes Rirchenvermogens und einer geordneten Bermaltung beffelben vorgeschrieben, baß bie Altarmanner ober Rirchväter nur unter Buftimmung bes Pfarrer's gewählt merben follen, fo wie daß unter Borfit und Leitung bes Lettern alliährlich und gwar in ben Städten in Gegenwart bes Bürgermeistere und auf den Dörfern in Gegenwart der Richter geborig Rechnung abgelegt werben folle über die Ginnahmen und Ausgaben bei den Kirchen. Und wo man etwa zweifelhaft fei, wie die Legate zwifchen Pfarrer und Rirche zu vertheilen feien, ba folle es barauf ankommen, ob ein Legat nur ber Rirche ober bem Pfarrer ober ob es beiden zugleich legirt fei. Gei es nur dem Pfarrer legirt, fo habe es dieser auch allein zu genießen, sei es aber ber Kirche legirt, so babe ber Pfarrer die Salfte davon zu befommen, da er nach den canonischen Bestimmungen als ein Theil der Rirche anzusehen sei. Endlich ift bier noch zu erwähnen, daß auch die Parochianen fleißig ermahnt werden follen, eingebenf bes Spruches: "Gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gotte, mas Gottes ift," Alles in gebührender Beife zu geben, was fie zu geben ichuldig feien, ben Behnten vom Getreibe, wie es ihnen gewachsen und nicht Spreu und Unfraut, und nach richtigem Dag, besgleichen auch die übrigen Opfer an Geld, Bache, Lichtern u. f. w.

Betrachten wir endlich noch diesenigen Bestimmungen, durch welche besondere Miß- und Nebelstände beseitigt werden sollten, so gehören hierher zuerst die wegen der elerici vagi et peregrini. Allen stemden und ohne Amt umherziehenden Clerisern wird nemlich streng verboten, ohne bischössliche Specialerlaubniß irgend welche gottesdienstliche Handlung in der Diöcese vorzunehmen, und zwar, wie hinzugesügt wird, eum tales ignoti et aliarum dioecesium elerici ut plurimum sunt insames, irregulares sive excommunicati, et quod horrendum est dicere, homicidae, und wird allen Pfarrern zugleich streng besohlen, wer etwa einen oder mehrere solche Cleriser bei sich habe, dieselben sosort zu entlassen. Ferner wird allen fremden Bettel-

mönchen, die sich fälschlicher Weise für Terminarier 1) ausgeben, das Betteln in Städten und Dörfern untersagt, und sollen die Pfarm keinen solchen, der nicht einen Erlaubnisschein vom Bischof oder dem bischösslichen Official auszuweisen habe, in ihre Parochien zulassen. Ganz besonders aber wird den Ablaspredigern, die, wie es heißt, nur die Einfältigen betrügen und ihnen auf seine und hinterlistige Beise das Geld abnehmen, als einer verderblichen Krankheit entgegen gotreten und ihnen der Zutritt in das Bisthum ohne bischössliche Erlaubniß auf das Ernsteste untersagt, und zwar mit dem Hinzusügen, daß kein Pfarrer einen solchen, unter welchem Borwande es auch sei, in seine Parochie zulassen und ihnen nicht mehr als das Betteln um Speise und Trank gestatten solle 2).

Dies die wichtigsten Bestimmungen der Statuta synodalia, wie wir sie mit Uebergehung der minder wichtigen 3) nach dem ange gebenen dreisachen Gesichtspunkte hier zusammengestellt haben, und dürsen wir und wohl der Zustimmung unserer Leser versichert halten, wenn wir sagen, daß dieselben deutlich genug eine solche Gesimmung erkennen lassen, der es ernstlich darum zu thun war, die kirchlichen Zustände einer gedeihlichen Besserung entgegenzusühren. Außerdem enthalten diese Statuta noch zwei Abschnitte, die Erwähnung verdienen und von denen der eine die Schulen 1) und der andere die Frauenklöster betrifft. In dem erstern, welcher de rectoribus scholarum et suis consociis überschrieben ist, werden die Lehrer vor allen Dingen er

<sup>1)</sup> Diese hatten ihren Namen baber, baß ihnen ein gewiffer Diftrict ober terminus angewiesen war, wo fie Almosen sammeln durften. Bgl. Gretschel, firchliche Zuftande Leipzigs zc. Leipz. 1839. S. 145.

<sup>2)</sup> Die Borte lauten: Percepimus etiam, quod nonnulli sine licentia nostra praedicant, absolvunt et indulgentias publicant indiscretas, ut simplices decipiant et aurum subtili imo fallaci ingenio extorqueant ab iisdem, quod cum in animarum cedat periculum et scandalum plurimorum, nos huic pestifero morbo obviare volentes praecipimus, ne quis quaestores vagos ad praedicandum seu publicandum indulgentias seu petendum eleemosynas, etiam ostiatim, nisi in pane et potu in sua parochia admittere praesumat.

<sup>3) 3. 3.</sup> de reemtionibus censuum beneficialibus, de parochiis et alienis parochianis u. j. w.

<sup>4)</sup> Wir haben hier freilich nur an Schulen in ben Städten zu benken, ba es ulen, wie wir sie heutzutage haben, damals noch nicht gab, und wurde der in diesen Schulen lediglich von Clerikern ertheilt.

mabnt, ben rechten Ernst und Gifer in ihrem Amte zu beweisen und fich feine Wehler und Berfaumniffe ju Schulden fommen ju laffen. Sobann wird ihnen eingeschärft, daß fie ihre Schüler fleißig in ben freien Runften unterweisen und die Bucher ber Juriften bei Geite laffen follen, und werden wir bis bierber mit diefen Bestimmungen gewiß nur einverstanden fein tonnen. Wenn ihnen aber weiter bas Lefen und Erflären ber beiligen Schrift, praeterguam in studiis privilegiatis, unterfagt wird, weil zu befürchten fei, es möchten sectae. errores und haereses daraus entiteben, so werden wir auf unserem Standpunfte allerdings Anftoß bieran nehmen und man fonnte felbft auf einige Augenblicke an Johannes VI, irre merben, ba ihm boch fonst eine bellere Einsicht in bas, mas feiner Zeit Noth that, nicht versagt war, wie er benn auch wirklich von älteren und neueren Schriftstellern beshalb getabelt worden ift1). Indeg muffen wir boch auch billig und gerecht fein und die Sache gewinnt unseres Erachtens fofort ein anderes Unfeben, wenn man fich an feine Stelle benft und erwägt, daß es ja damals noch feine firchlich recipirte und autorifirte deutsche Bibelübersetzung gab, wie wir eine folche haben, wenn man ferner bedenft, daß ja in den studiis privilegiatis das Bibellefen erlaubt fein follte und wenn weiterbin auch in den Schulen die expositio evangeliorum, epistolarum, hymnorum et sequentiarum in materna lingua ausdrücklich gestattet wird, welches Lektere von ben erwähnten Schriftstellern gang mit Stillschweigen übergangen ober boch außer Ucht gelaffen worden ift. Es war darum jenes Berbot feineswegs einem eigentlichen Bibelverbote gleich zu achten, vielmehr icheint und Johannes VI. auch in Diefem Bunfte eber Lob als Tadel ju verdienen, wenn er die Erflarung der beiligen Schrift aus bem angeführten Grunde nicht ber freien Billfur ber Schulmeifter überlaffen miffen wollte, gleichwohl aber in ben Schulen die Auslegung ber fonntäglichen Evangelien und Episteln in ber Muttersprache gestattete, aus welchen, wenn sie sonst nur recht gelesen und erflart wurden, bas Gange ber driftlichen Seilsmahrheit recht wohl gelernt merben fonnte.

<sup>1)</sup> So von Christoph Daniel Schreiter a. a. D. im Meignischen Sauptund Rirchenthurm. S. 166, von Senff in der Kirchen-Resormations- und Jubelgeschichte bes Amtes Stolpen. S. 22 und von Rüling a. a. D. S. 186.

Bas sodann den Abschnitt betrifft, der sich auf die Frauenklöster bezieht, so wird darin hauptsächlich verboten, daß bei der Aufnahme neuer Klostersrauen keine Simonie getrieben und keine Frauensperson, sei es als soror, sei es als puella saecularis, ohne besondere bischbliche Erlaubniß in ein Kloster ausgenommen werden solle, während im übrigen die canonischen Bestimmungen wegen Handhabung der klösterlichen Disciplin, insbesondere der Clausur, in Erinnerung gehracht werden.

Bas dann endlich noch die den Statutis synodalibus beigefügten Anhange betrifft, so ift barüber Folgendes ju bemerten. Als erftet Anhana nemlich find die von den Raisern Friedrich II., Carl IV. und Gigiem und erlaffenen fogenannten Conftitutionen beigegeben, burch welche der Kirche die ihr von Alters ber verliehenen Freiheiten und der nothige Schut garantirt und gemabrleiftet werden. Aber wie actagt wird, ne pluralitas taedium posset generare legentibus, ift nur ber Wortlaut ber lettern abgedruckt, weil in biefer die andern beiden mit enthalten seien, überdies aber find noch beigefügt die Be ftätiaungsbulle Bapit Johann XXIII., die fich auf die beiden ersten, und die Confirmationsurtunde des Baseler Concils, die sich auf die leptere bezieht. Und find biefe Documente, welche den Geiftlichen zum Smbium empfohlen werben und jährlich viermal ben Gemeinden in ber Ruttersprache vorgelesen und erklart werden sollten, wie bemerk wird, in Rudficht auf diejenigen mit beigegeben worben, qui die noctuque non solum jura ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum usurpare, imo vehementer libertatem ecclesiae supprimere et evellere nituntur, cogitant et laborant. Der zweite Anhang entbalt die bereits erwähnte aber mabriceinlich unechte Stiftungsurfunde des Bisthums vom Kaiser Otto I. und die Confirmation Papit 30 bann XIII., und find biefe Urtunden besbalb mit abgebrudt worden, damit Jedermann sich über die Gründung bes Stifts insormiren konne und zugleich wiffe und lerne, wie daffelbe als ein freies gegründet worden sei, d. h. als ein solches, quod nulli patriarchae neque archiepiscopo, sed tantum apostolicae sedi subjecta existat und deffen sedis episcopalis unmittelbar unter der Romb ichen Auche ftebe.

So viel über die Statuta synodalia, sofern sie ein Beweis sind,

wie Tobannes VI. durch Einführung derfelben als eines allgemeinen firchlichen Gesethuches sich ernstlich angelegen sein ließ, allen Uebelftanden und Aergernissen in seiner Diöcese zu steuern und das kirchliche Leben zu reformiren. Aber benfelben Gifer bewies er auch in einzelnen Källen und zwar gleich vom Antritt seiner Regierung an, indem er, wo er von Unordnungen und dergleichen hörte oder wo es ihm sonst nothwendig erschien, durch strenge Befehle ober andere geeignete Maßregeln auf Abstellung aller Ungehörigkeiten hinzuwirken suchte. Ramentlich war es das unordentliche Leben und Treiben der Geistlichen, dem er stets mit Ernst und Strenge entgegen trat. So war im Jahre 1489 ihm bekannt geworden, daß viele Dorfpriester in der Nähe von Görlit sich fremde Biere kommen ließen nicht blos zu ihrem Bedarf, was ihnen gestattet war, sondern um handel damit zu treiben, indem fie davon an Andere verkauften. Dieses untersaate er ihnen bei einer Geldstrafe von 20 filbernen Groschen und zugleich unter der Androhung, daß er Jeden, der seinem Befehle den Gehorsam verweigern wurde, gefänglich einziehen lassen werde!). In dem unerquidlichen Bierftreite, welchen ber Pfarrer Bohm in Gorlig mehrere Jahre hindurch mit dem dortigen Rathe hatte, war von dem erstern den übrigen Stadtgeistlichen untersagt worden, die Rathsherren zum Beichtstuhle zuzulassen und sie zu absolviren. Als er hiervon Renntniß erhielt, ließ er die strengsten Befehle an die Görliger Pfarrgeiftlichkeit ergeben, um dieselbe zu ihrer Bflicht zurudzuführen, worauf diese fich wieder jum Beichtehören verstand, mahrend die Franziskaner gleich Anfangs das Ansinnen des Pfarrers abgelehnt hatten2). Ueberhaupt stand er in diesem ganzen Streite auf Seiten des Rathes, zumal als er sich überzeugt hatte, daß er von Bohm mit allerlei Unmahrheiten berichtet worden war, so daß dieser, mit. ben bischöflichen Entscheidungen unzufrieden, im Jahre 1490 fogar plöglich die Stadt verließ und nach Rom reifte, um den Bischof vor

<sup>1)</sup> S. Saupt a. a. D. S. 224.

<sup>2)</sup> Chendafelbft S. 261 u. 262. Das Rahere über biefen Streit, ber baher tam, baß Böhm ben Pfarthof zu einem förmlichen Bierhause gemacht hatte, wo alle Tage Jusammentunfte von Burgern Statt fanden, um zu trinten und zu spielen, f. bei haupt a. a. D. S. 215 ff. und bei Neumann, Geschichte von Görlig. Görlig 1850. S. 243 ff.

bem Papste zu verklagen 1). ohne daß er jedoch etwas ausgerichtet batte. Denn nach feiner Rudfehr von Rom fand er es endlich boch gerathen, im Sahre 1501 mit bem Breslauer Domherrn-Martin Kaber zu tauschen und diesem das Pfarramt zu Görlit zu über laffen. Aber auch fpater noch icheint die Gorliner Geiftlichkeit Sobannes VI. manche Noth gemacht zu haben, denn noch im Sahre 1508 gab er dem Rathe die Erlaubniß, einen aus dem Stadtgefananiffe ausgebrochenen Priefter, wenn er fich auf bem Stadtgebiete feben laffe, fofort zu verhaften, nachdem er schon vorher dem Rathe die Ber ficherung gegeben hatte, er fei bereit, fogleich einzuschreiten, wenn irgend ein Briefter fich ein Unrecht zu Schulden kommen liefe 2). Gin anderer Fall, der ihm Beranlaffung zu ernften Magregeln gegen einen Beiftlichen gab, ift folgender. 3m Görliger Gebiete mar ein Priefter, Namens Efchner, ber ichon früher von dem Bijchof zu Breslau "um seines unchriftlichen Sandels willen" mit Gefänanif beftraft worden war. Bon diesem war ihm berichtet worden, daß er "in der Capellen bei der Nyde mit etlichen seinen Anhängern" am Grip donnerstage 1501 Rleisch als Ofterlamm effen wollte. Wie biefer Mann auf folche Gedanken gekommen und ob er, wie es scheint, irgend welche schwärmerische Ideen gehabt, darüber verlautet nichts Näheres, furz Mittwoch nach Balmarum schickte Johannes VL einige seiner Diener nach Görlit mit dem Auftrage, ber Rath folle diefen Briefter aufgreifen, worauf derfelbe festgenommen und nach Stolpen in's Gefänanif abgeführt murde. Als er aber bier auf alle Fragen weder Rede und Antwort geben, noch auch Effen und Trinken zu sich nehmen wollte und sich jo zu Tode verhungerte, befahl Johannes VI., daß er hinten vom Schloffe berabgelaffen und ale Selbstmörder begraben würde"). Und in diefem feinen Gifer, allen Ungebührniffen der Beiftlichen ju fteuern, ift er bis an's Enbe

<sup>1)</sup> Dabei hatte ihn ein gemiffer D. Caspar Marienam, mahrscheinlich ein Baugner Domherr, der fich in dieser Sache "auch wider seinen herrn den Bischof geset", bis nach Dresten begleitet. Diesen ließ Johannes VI. auf dem Rudwege in Bischosswerda verhaften und nach Stolpen bringen, seste ihn jedoch wieder in Freiheit, weil er einen Geleitsbrief vom herzog Georg aufzuweisen hatte. S. haupt a. a. D. E. 264.

<sup>6.</sup> Reumann a. a. D. S. 255 f. 3) S. Saupt a. a. D. S. 349 f.

feines Lebens nicht mude geworden. Davon zeugt unter andern noch folgendes Beispiel. Als ein reicher Burger in Gorlig, Namens Sans Frenkel, aus feinen eigenen Mitteln ber beiligen Unng qu Ehren eine neue Capelle bort erbaut hatte und im Jahre 1516 auch noch ein Priesterhaus bazu erbauen laffen wollte, wogegen aber ber Rath wegen der mit seinen Geiftlichen gemachten Erfahrungen Bedenken batte, da war er sofort bereit, diesem die Zusicherung zu geben, guod velit locum et domum ita interdicere, quod in perpetuum ibi non debeat haberi nec vendi cerevisia1). Und so ist auch noch eine feiner letten Berordnungen aus dem Jahre 1517 ebenfalls auf die Abstellung einer Unordnung gerichtet. Ueber ben Pfarrer Baltha. far Bendorff in Rödnig bei Wurgen hatte die Gemeinde gu Collmen, welches damale Filial von Rodnit mar, Befchwerbe geführt, daß er fie mit dem Gottesdienste ganz und gar vernachlässige. In dieser Berordnung 2) nun wird demselben nicht nur genau vorgeschrieben, welche und wie viele Gottesdienste er in der Kilialgemeinde m halten habe, sondern ihm auch eingeschärft, dieselbe ebenso zu bebienen, wie die Muttergemeinde, und zwar besonders darum, wie barin gesagt ist, "weil auch der Pfarrer in Collmen seinen meisten Rebenden und Decem bat."

Und da galt bei ihm kein Ansehen der Verson. Er trat allen Ordnungswidrigkeiten der Geistlichen kräftig und entschieden entgegen, ohne einen Unterschied zu machen, ob dieselben von dem niedern oder von dem distinguirten Clerus begangen wurden. Davon ist der solgende Borfall ein sprechender Beweis. Der Senior des Meißner Domcapitels, Otto von Weißenbach, hatte in seiner Eigenschaft als Archidiaconus der Niederlausit nicht nur die ihm untergebenen Geistlichen zu wiederholten Malen zu Conventen zusammenberusen, sondern ihnen auch Steuern und Contributionen abgefordert und überdies auch für die Einführung in geistliche Aemter Geld von ihnen verlangt und angenommen. Sobald er hiervon Kenntniß erhalten hatte, begegnete er diesem eigenmächtigen und den canonischen Bestimmungen ganz und gar zuwiderlausenden Bornehmen dadurch, daß

<sup>1)</sup> S. Scriptores rerum Lusatic. a. a. D. S. 406.

<sup>2)</sup> Rehnbuch fol. 373 a.

ziemlichen Rittergutes umfassende Pfarröconomie zu Görlis unter dem Nachfolger des unruhigen Böhm um einen jährlichen Zins von 26 Mark landesüblicher Münze — freilich ein sehr geringes Aequivalent — an den Rath verkauft wurde. Er mußte zugeben, der Rath habe recht, daß durch diese Deconomie "ein Pfarrer und seine Priesterschaft oft an ihrem Gebete und nächtlicher und nothdürstiger Ruhe gestöret und verhindert sein worden," und daß es darum zweckmäßiger sei, dieselbe zu veräußern, "um Ruhe und Gemachs willen gedachtes Pfarrers, seiner Nachkommen und Capellanen, damit sie Gott dem Allmächtigen desto geruhlicher dienen," von allen weltlichen Händeln, frei bleiben und um so eifriger ihrem Amte sich hingeben möchten.

Aber eben so eifrig war sein Augenmerk auch auf die Klöster gerichtet, besonders auf die Frauenklöster. Wir haben davon zwei Beispiele gefunden. Das eine betrifft das Jungfrauenkloster zum heiligen Kreuz bei Meißen, bei dessen Bisitation er gesunden hatte, daßes, obwohl es ziemlich reiche Besitzungen hatte, in viele Schulden gerathen war. An dieses erließ er die gemessensten Besehle wegen besserer der nomischer Einrichtung, wobei zugleich dem Propste untersagt wurde, "teine Gastungen" zu geben"). Das andere Beispiel ist eine förmliche Klosterordnung, die er im Jahre 1509 dem Jungfrauenkloster St. Moris in Guben gegeben und die als ein wichtiger Beitrag zu seiner Charasteristik als kirchlicher Oberhirt hier vollständig Plat sinden möge. Dieselbe hat die Ueberschrift: Reformatio ad monastorium St. Mauritii in Guben und ist ihr Wortlaut solgender:3)

"Bir Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen ent bieten den Burdigen und Geistlichen, Aebtissin, Propste und ganzen Sammlung des Jungfrauenklosters vor Guben, die jepund und kunftig sein werden, unsern Gruß. Nachdem wir euer Kloster aus mannig

<sup>1)</sup> S. Saupt a. a. D. S. 443 f. 2) Lehnbuch fol, 297.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst fol. 354b ff. Worbs, Inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris. Lübben 1834. S. 326, nimmt irriger Weise an, diese Klosterodnung sei bereits gedruckt und eitirt fälschlich Destinata literaria et fragm. Lusat. Bb. 2. S. 247. Dieselbe ist jedoch noch nicht durch den Druck bekannt gemacht, wid auch von Neumann in der "Geschichte des Jungfrauen-Rlosters von Guben" (Ledebur's Archiv für die Preußische Geschichtskunde Bb. 4. S. 197) nur ober stächlich erwähnt. Bgl. Ilgen's Zeitschrift für die histor. Theologie. Jahrg. 1848. 3. heft. S. 96.

falrigen Ursachen bisher zu visitiren gehindert worden, auch noch nicht ohne große Beschwerung eures Klosters füglich visitiren können, so haben wir besunden, daß es zur Unterhaltung geistlichen Lebens und Zucht bei euch gut, noth und bequem sei, euch solgende Ordnung und Statuta zu seten und zu machen, welche wir auch aus Macht unsers bischöslichen Amtes als Obervisitator hiermit seten und machen, euch alsen und jeglicher insonderheit ernstlich gebietend, diese unsere Ordnungen und Statuta, die wir bis auf unsere oder unserer Nachsommenden Verbesserung wollen gehalten haben, bei dem höchsten Gehorsam, den ihr uns prositiret, und nachsolgenden Censuren, Bußen und Strasen unverbrüchlich zu halten.

Zum Ersten soll eine Jegliche im Chore, Kreuzgange, Resectorio und Schlashause alle Zeit Silenen halten, allein vergönnen wir ihnen, daß sie nach dem Morgenessen zwei Stunden und nach dem Abendessen eine Stunde, und länger nicht, ihre Beredung in dem Resectorio halten mögen.

Item es soll eine jegliche Jungfrau, die Prosession gethan, allen weltlichen Schmuck, es sei an Ningen, Borden, Schnuren, Schleiern oder andern, wie solcher Namen hat, das wider die Regel St. Benedicti ist, ganz und gar ablegen, verlassen und nicht mehr an sich nehmen.

Item es soll die Aebtissen keine Jungfrau, die Profession gethan, aus dem Kloster sahren, wenn sich's aber begiebt, daß irgend Eine nöthige anliegende Sachen aus dem Aloster zu fahren hätte, solche Sachen soll sie zuvor uns vortragen lassen und unsere Erlaubniß, aus dem Kloster zu fahren, erwerben, und ehe sie solche Erlaubniß bei uns verlanget, aus dem Kloster in keiner Weise fahren.

Item die Aebtissin soll an den Pforten und Thoren, dadurch man in das Aloster gehet, mit allerhöchstem Fleiß clausuram halten, also daß die in keinerlei Weise ohne der Aebtissin, Propsis, Priorin und der Jungfrau, die nach der Priorin die älteste ist, Rath, Willen, Wissen und Erlaubniß geöffnet werden; es soll auch Niemand diesselbigen Thore und Pforten ohne der Bier Erlaubniß öffnen, sie sollen aber solche Deffnung in keinerlei Weise denn um nöthiger Sachen willen erlauben.

Item es foll eine Jungfrau vor ber Scheibe ober Fenfter mit

Riemand männlichen ober weiblichen Geschlechts, weß Standes, Befens ober Würden er sei, reden noch kosen, es sei denn, daß sie es von der Aebtissin Erlaubniß hat. Wenn aber die Aebtissin Einer das er lauben würde, so soll sie ihr besehlen, daß sie die Rede kurz und züchtig macht, und auf daß das geschehe, soll die Aebtissin eine custodia durch eine andere oder zwei andere Jungfrauen bestellen, die da sleißig darauf hören und sehen sollen, daß der Aebtissin Besehl Gehorsam geleistet werde.

Item die Aebtissin soll darauf sleißig sehen, daß die Jungfrauen zu rechter Zeit schlafen und zu Chore gehen, und alle Abende ihne Zellen visitiren und sehen, ob sie alle darin seien und auf dem Schlafhause clausuram halten.

Item sie sollen keinen Hund, groß oder klein, oder andere Thiere in ihrer Sammlung halten, sondern sich fleißigen, den Psalter zu haben und sich damit zu bekümmern.

Item es foll keine Jungfrau ohne Erlaubniß der Aebtiffin und Propsts aus dem beschlossenen Kloster gehen.

Item weil auch keine Jungfrau, die Profession gethan, im Stande der Seligkeit sein kann, die eigen Gut hat, darum soll keine eigen Gut haben, sondern was sie deß inne hat, soll sie der Aebtissin übergeben, nach ihrem Erkenntniß damit zu schaffen.

Item die Jungfrauen sollen einen verständigen Beichtwater haben, der soll uns oder wem wir das befehlen, Gehorsam halten, der den Jungfrauen auch getreulich, was wider diese unsere Gebote oder die Regel St. Benedicti ist, untersagen soll.

Item es sollen die Jungfrauen mit Essen oder Trinken außer halb des Resectorii mit ihnen selbst noch sonst Niemand keine Bersammlung oder Collation machen.

Item es soll keine Jungfrau aus dem Chore gehen unter der Messe oder Gezeiten, es wäre denn, daß die Aebtissin oder Priorin aus redlichen Ursachen ihr das erlaubte.

Item die Aebtissin soll keinen Menschen, es sei Weib oder Mann, geistlich oder weltlich, der in's verschlossen Kloster nicht gehört, darem gehen lassen, es hätte denn nöthige Ursachen, und alsdann soll sie das nicht, denn mit vorgehabtem Rathe, Erlaub und Wissen des Propsiserlauben; verbieten auch einem Jeden männlichen oder weiblichen

Geschlechts, daß er ohne der Aebtissen und Propsts Erlaubniß in's Kloster nicht gehe. Würde es aber Jemand darüber thun, so gebieten wir hiermit dem Propste bei dem schweren Banne, daß er, alsbald er das vernimmt, zu der Person, die ohne Erlaubniß in's Kloster gegangen ist, gehe und die von unsertwegen vermahne, die wir auch hiermit in Kraft dieser unserer Ordnung, Statuti und Schrift vermahnen, daß sie alsbald ungesäumt wieder aus dem Kloster gehe, wo sie aber solcher Bermahnung nicht Gehorsam leisten und aus dem Kloster alsbald ungesäumt nicht wieder gehen würde, so excommuniciren wir dieselbe Person, wer die sein wird, in Gottes Namen, in dieser Schrift dem Propste, oder wer je zur Zeit als Pfarrer recht zu Guben regiert, gebietend, daß er dieselbe, bis so lange sie unsere Abssolution erlanget, bännisch verfündige.

Item es soll auch keine Jungfrau Briefe, Zettel oder Boten ausschicken und aufnehmen oder zu ihr lassen ohne sonderlich Wissen und Erlaubniß der Aebtissin und des Propsts.

Es sollen auch die Jungfrauen über diese unsere Ordnungen und Statuta, die Regel St. Benedicti Abbatis, die sie prositirt haben, gehorsamlich zu halten schuldig sein.

Item die Aebtissin soll bei ihrem höchsten Gehorsam und Entsetzung ihres Amtes schuldig sein, getreuen Fleiß zu haben, daß alle diese Artikel, wie wir die gesetzt und geboten, gehorsamlich gehalten werden, auch dawider, ohne wo es ihr, wie oben geschrieben, Macht gegeben wird, nichts zu erlauben und zu dispensiren, und alle vierzehn Tage diese Artikel in der Sammlung ganz zu verlesen lassen und darüber Capitel halten und die, die ungehorsamlich dawider gethan, wie solgt, bestrafen.

Also welche Jungfrau wider diese unsere Gebote, Ordnung und Statuta ungehorsamlich thun würde, der soll die Aebtissin über andere Bußen, Strasen und Censuren in gemeinen geistlichen Rechten und unsern Statuten Synodalien ausgedrückt, für die erste Uebertretung zehn Tage den Eingang der Kirche verbieten und sie darein nicht gehen lassen und sie im Resectorio dieselben zehn Tage die unterste Statt haben lassen. Würde aber Eine zum andern Male wider solche unsere Gebote, welches das wäre, ungehorsamlich thun, alsdann soll ihr die Aebtissin gebieten, daß sie zehn Tage, wenn die Sammlung im

Refectorio zu Tische fist, auf der Erde sitzen und da vom Essen und in die Kirche nicht gehen soll. Würde sie aber zum Dritten übertreten, alsdann weil auch die Strafe mit dem Ungehorsam zugleich wachsen foll, so soll ihr, wie berührt, ber Einaang ber Kirche gehn Tage ver boten sein und an der Erde sitzen und essen, und darüber, so oft und dicht die Junafrauen diese zehn Tage über zu Chore gehen, soll sie vor dem Chore an der Thur freuzweise auf dem Antlig liegen und alle, wenn sie aus- oder eingehen, über sich schreiten und gehen lassen, Bürde aber Gine über folche Strafen noch jum Bierten ungehorsam lich befunden, so gebieten wir hiermit der Aebtissin und Propste ernst lich, daß fie und alsdann folches unverhalten zu erkennen geben follen, auf daß wir solchen Ungehorsam mit Ercommunication, Gefängnis, Brivirung der Pfründen, die sie vom Kloster hat, oder andern schweren Strafen gedämpfen fonnen. Gegeben zu Stolpen unter unserm Se cret, Mittwoch den 30. Tag des Monats Mai, nach Christi unsers lieben Berrn Geburt im fünfzehnhundertsten und neunten Jahre."

Wir kommen nun auf den andern Punkt zu sprechen, dem seine kirchliche Thätigkeit besonders zugewendet war und wodurch er sich nicht minder ausgezeichnet und zu seiner Zeit große Verdienste erworben hat. Es ist dies die Herausgabe und Verbesserung der liturgischen Bücher. Obwohl nemlich schon seit mehrern Jahrzehnten die Buchdruckerkunk ersunden war und eifrig geübt wurde, so wurden doch wegen der Kost spieligkeit des Druckes diese Bücher damals größtentheils noch geschrieben, was sogar für manchen armen Literaten ein besonderer Erwerbszweig war 1). Erst sein Vorgänger hatte einen Versuch gemacht und in den Jahren 1483 und 1485 ein Missale und ein Brevierium drucken lassen 3), die aber, wie es damals gewöhnlich war,

<sup>1)</sup> Davon erahlt Melandthon in einem Briefe vom 6. Oft. 1537 folgendet Beispiel: Lipsiae ante annos triginta fuit homo excellenti doctrina in mathematicis Magister Alexander. Is docuit multos feliciter. Scripsit librum, in quo omnes Aristotelis geometricas demonstrationes eruditissime enarravit, quem librum spero nos brevi edituros esse. Cum tanta esset eruditia, cum bene meritus esset de publicis studiis, tamen Lipsiae ita neglectas est, ut commigraret in oppidum Mysen, ubi sustentavit se scribendis libris cantionum et vendendo atramento. Cfr. Bretschneider Corpus Reformat. Tom. III. p. 415.

<sup>2)</sup> Bergl. Calles 1. c. p. 336. - Rrepfig, Siftor. Bibliothet von Dber

nur in ichwachen Auflagen gedruckt worden waren und darum nur febr unvollständig das porhandene Bedurfniß befriedigt hatten. Den Ausspruch bes Apostels vor Augen habend: Darra είσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω (1 Cor. 14, 40.), wollte er jedoch, daß einerseits bei feinen Geiftlichen und Rirchen fein Mangel an biefen Büchern fein, und andrerseits daß hinfichtlich ihres Inhaltes durch die gange Diocefe Einheit und Uebereinstimmung berrichen mochte. Dies gab ihm die nachfte Beranlaffung, daß er daran bachte, diese Bücher durch ben Drud möglichst vervielfältigen zu laffen. Aber er wollte auch, bag biefelben ihrem 3mede entsprechen und die driftliche Erbanung wirklich fordern helfen möchten. Denn er hatte recht wohl erkannt, daß die bisber im Gebrauch gewesenen in materieller und formeller Sinficht fo Manches zu wünschen übrig ließen, abgefeben von den Kehlern und Unrichtigkeiten, die fich beim Abschreiben bier und da in die einzelnen Exemplare unwillfürlich eingeschlichen haben mochten. Und da er auch außerdem munichte, die Gottesdienste murdiger zu gestalten und dadurch den Geiftlichen wie den Gemeinden mehr Luft und Liebe zu denfelben zu machen, fo hielt er's für nothwendig. Diese Bucher zuvor noch einer genauen Revision zu unterwerfen, fie zu verbeffern und überhaupt ben Bedürfniffen der Zeit angemeffener berzustellen, mas auch nachher bei jeder neuen Auflage immer wieder geschehen ift. Dabei bediente er fich ber besonbern Gulfe eines frommen, gelehrten und erfahrenen Mannes, bes D. Andreas Broles, und daß er grade diefen Mann, der gewöhnlich unter die Borläufer der Reformation gerechnet wird 1), mit einer so wichtigen Arbeit be-

fachsen. Dresten 1732. S. 488. — Grundig und Klopich, Sammlung vermischter Nachrichten jur Sachsischen Geschichte. Leipz. 1771. Bb. 6. S. 345 f. Bon bem Miffale befindet fich noch ein Cremplar auf ber Königl. Bibliothef in Dresten.

<sup>1)</sup> Derselbe war Augustiner-Prior in Leipzig und später Provincial des Augustinerordens im Meißner und Thüringer Lande, Staupig's Borgänger in diesem Amte. Er psiegte östers zu sagen: "O lieben Brüder, die Christenheit hat eine Reformation vonnöthen!" Und wenn man ihn fragte, warum er nicht selbst die Hand anlege, so entschuldigte er sich damit, daß er zu alt dazu sei und nicht die nöthigen Saben zu einem solchen großen Berke besitze, fügte aber hinzu, daß er die Zeit nahe glaube, wo Gott einen Selden erwecken und ausrüsten werde, der diesem Werke gewachsen seinen Selden vom Papst Leo X. berusenen Lateran-Concil, dem er als Augustiner-Provincial beiwohnte, widersetze er sich der Einführung neuer Feste, wurde aber deshalb in den Bann gethan und mußte von Rom slieben. Durch Ber-

traute, schon das läßt uns auf den Geist schließen, in welchem diese Arbeit unternommen und ausgeführt worden ist. Wir behalten uns jedoch vor, dieses weiterhin noch besonders an einigen Beispielen nachzuweisen, wenn wir nun, was eben sowohl in literarhistorischer Beziehung im Allgemeinen, als namentlich auch für die Geschichte der älteren kirchlichen Literatur von hohem Interesse seine dürfte, eine Alebersicht und nähere Beschreibung der auf seinen Besehl herausgegebenen liturgischen Bücher solgen lassen, natürlich soweit dieselben noch vorhanden oder uns sonst Nachrichten darüber ausbehalten sind.

In welchem Jahre das erste dieser liturgischen Werke erschienen ist, läßt sich nicht bestimmt angeben. Schöttgen in seiner handschriftlichen Historie der Meißner Bischöse erwähnt zwar, nach dem Catalog. Seidel. Mattaire annal. typogr. Tom. I. p. 488 solle Johannes VI. bereits im Jahre 1487 ein Missale haben drucken lassen, das auch in den Märkischen Kirchen gebräuchlich gewesen, hält aber selbst diese Rachricht für unwahrscheinlich. Und das ist sie auch, da Johannes VI. zwar gegen Ende des Jahres 1487 zum Bischos erwählt worden ist, aber als solcher erst im Jahre 1488 sein Amt angetreten hat. Wahrscheinlich ist das von seinem Borgänger herausgegebene Nissale gemeint.

Dagegen ist das erste dieser Werke, von dem wir sichere Kenntniß haben, ein Missale, das im Jahre 1495 erschienen ist. Bon diesem befindet sich auf der Königl. Bibliothek in Dresden noch ein sehr gut erhaltenes Exemplar, welches aus 250 Blättern ir groß Folio besteht. Dasselbe beginnt, wie alle Missalien, mit dem

mittelung des Erzbischofs Ernst von Magdeburg, der sich seiner annahm, wurde dann zwar der über ihn ausgesprochene Bann unter der Bedingung, daß er selbst nach Rom kommen sollte, wieder zurückgenommen, welcher Bedingung er sich auch unterwarf. Bon einem Cardinal seines Ordens unterwegs gewarnt, nicht nach Rom zu gehen, kehrte er jedoch wieder um und ist auf dieser Reise in einem Augustinerkloster gestorben. Luther hat ihn in seiner Jugend noch in Magdeburg gesehen und gehört und rühmt ihn in seiner Schrift "von den neuen Eckschen Bullen und Lügen" vom J. 1520 als "einen Mann in deutschen Landen eines großen Ramens und Glaubens." Bergl. Flacius, catalogus testium veritatis. p. 582. — Lösscher a. a. D. Theil 1. S. 80 f. — Tensel, Bericht vom Ansang und Fortgang der Reformation. Leipz. 1718. Theil 1. S. 29 ff. — Schöttgen, Leben des Anvoles. Oresden 1734.

Kirchenkalender, zerfällt in zwei Haupttheile, den pars hyemalis, der mit Abvent, und den pars aestivalis, der mit Pfingsten ansängt, und enthält noch einen Unhang de apostolis etc. Es hat keinen Titel und auch kein Borwort, nur am Ende sindet sich folgende Nachricht, die über seine Entstehung den nöthigen Ausschluß giebt:

Quamquam alias codices librorum missalium juxta rubricam ecclesiae Misnensis per Reverendissimum in Christo patrem et dominum, dominum Johannem f. r. olim episcopum Misnensem imprimi satis exacta diligentia procurati sunt, tamen quia praedicti codices multa necessaria, quae praesentes in lucem dedere, omiserunt et eorum numerus Misnensis dioecesis latitudini ac personarum inibi Deo famulantium et pro libris hujusmodi saepenumero avide inquirentium multitudini non satisfecit: ideo Reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Johannes de Salhausen, modernus Misnensis ecclesiae episcopus his aliisque penuriis et defectibus succurrere volens praesens missalium opus juxta rubricam jam dictae suae Misnensis dioecesis diligenti opera castigatum atque distinctum per industrium Conradum Kachelofen, hujus impressoriae artis magistrum oppidique Lipsensis concivem, in oppido eodem inchoari atque grassante pestifero morbo in oppido Freiberg perfici et feliciter finiri procuravit. Quod quidem opus ad novarum etiam festivitatum pro divini cultus augmento institutioneque aptissimum erit, quarum historiae in prioribus codicibus minime habentur et in praesentibus cum multis aliis specialibus votivis missis suo ordine annotantur, ita ut haec nova volumina cum praecedentibus conferentes necessaria potius quam supervacanea fuisse animadvertant. Anno salutis quinto et nonagesimo supra quadringentesimum et millesimum, die vero lunae mensis Novembris nona.

Darunter steht noch folgendes

Epigramma Joannis Cubitensis.

Gallicus hoc nostro Conradus muneris aevo
Attulit ingenio daedalicaque manu.

Antistes Misnae plenus bonitate fideque
Dux erat, auctorem, lector, opusque tenes.

Auf dem letten Blatte befindet sich noch ein holzschnitt mit dem bischöflichen Bappen Johannes VI.

In einer neuen und zwar verbesserten Austage erschien das Mifsale im Jahre 1500 und auch von dieser Ausgabe ist auf der Königl. Bibliothek in Dresden noch ein Exemplar vorhanden. In seiner äußern Einrichtung ist dieses Missale dem vorigen ganz gleich, nur daß es aus 283 Blättern besteht und einen Titel hat, der mit 2 rothen und 16 schwarzen Zeilen gedruckt ist. Dieser Titel lautet so:

Quanquam missalia secundum rubricam Misnensium prioribus temporibus bene sufficienter emendata ac ad unguem correcta bisque impressa dignoscantur. attamen gratiosus ac reverendus in Christo pater ac dominus. dominus Johannes de Salhusen Misnensis dioecesis divina gratia episcopus quosdam adhuc defectus considerans iterum imprimi permisit et quae mirum in modum sacerdotibus sunt utilia, addere accuratissime concessit. Inprimis Calendarium sacerdotibus utilissimum cum adjunctione Nonarum, Iduum ac Calendarum, postea literae dominicalis, aurei numeri, intervalli atque festorum mobilium certitudinem in fine Calendarii addidit, deinde commemorationes quasdam ac festa sanctorum, in quibus novem lectiones et omnia Laudate tenere debeant, diligenter adjunxit, tandem omnia in libro contenta in calce per registrum expressa cum numero foliorum sunt ac per impressorem fideliter addita.

Um Ende befindet fich ein Register, welches brei Blatter ein nimmt, und vor diesem noch folgendes Nachwort:

O quam beatam salvamque rempublicam edicimus, cum primates sese praebeant vigilantissimos, qui bonis praemia condonent, malos terrore paene terreant et a futuris eminentibus malis custodiant. Non ut ipsi ditentur, vigilant, sed ut communitati provideant, qua salva mirum in modum gaudent ac fructus saluberrimos in regno Dei se habere sperant. Nam inquit Macrobius primo libro Saturnalium, omnibus, qui patriam conservaverint, adjuverint, auxerint, certum esse in coelo diffinitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur. Quem igitur novimus diligentiorem Reverendo in Christo patre ac domino, domino Johanne

de Salhusen, divina gratia Misnensis dioecesis episcopo, qui communitatem et ecclesiam suae fidei commissam veluti bonus rector gubernat atque regit fidelissime et omnia necessaria procurat vigilantissime, qui libros, ne coetus sacerdotium orando, legendo erraret, imprimi fideliter curavit. Ob hoc Conradus Kachelofen nec non Melchior Lotter gener suus hoc opus ad imprimendum assumpserunt et in calcem deduxerunt. De quo opere completo laus, honor et gloria sit creatori omnium, Deo in altissimis, ejusque matri virgini intemeratae Mariae et toti coelesti curiae in aevum. Anno Domini millesimo quingentesimo, primo die Septembris.

Im Jahre 1502 erschien ein Breviarium in zwei Banden in fleinem Quartformat. Der erste Band, von welchem sich ebenfalls auf der Könial. Bibliothef in Dresden noch ein Eremplar befindet. bat den Titel: Viatici pars hyemalis secundum rubricam ecclesiae Misnensis. Auf der Ruckseite des Titels ift ein Holzschnitt mit dem bischöflichen Wappen Johannes VI., umgeben von 13 fleineren Bappen, welche die Wappen der damaligen Meigner Domherren barftellen. Sinter dem Titel folgt junächst der gewöhnliche Rirchenkalender und dann beginnt das Buch selbst mit der Ueberschrift: Incipit breviarius secundum chorum Misnensem per adventum domini secundum literas dominicales tenendus. Außerdem entbalt dieser Band, der bis zu Pfingsten geht, noch zwei besondere liturgische Anhänge, den einen mit dem Titel: Historia de S. Vincontio, den andern mit dem Titel: Historia sacratissimi nominis Jesu salvatoris nostri secundum rubricam Misnensem. Den zweiten Band dieses Werkes oder den pars aestivalis aufzufinden, ift uns nicht gelungen 1), wir können uns daber nur an die Angaben balten, die sich anderwärts darüber vorfinden 2). Nach diesen Angaben beginnt derselbe mit den Worten: Incipit viaticus secundum chorum

<sup>1)</sup> Löscher a. a. D. Theil 1. S. 85, wo er davon redet, daß Johannes VI. seine Kirchenbücher habe "übersehen und bessern" lassen, sagt in einer Anmerkung: "Ich besitze davon den Partem aestivalem Viatici juxta rubricam ecclesiae Misnensis."

<sup>2)</sup> S. Grundig und Klossa, Sammlung vermischter Nachrichten zur Sachf. Geschichte. Bb. 6. S. 354 f.

ecclesiae Misnensis felicitor, und enthält am Schlusse über Zwed, Inhalt und Ursprung des Buches noch folgende Nachricht:

Pro communi publica ac salutari orantium utilitate ad gloriam et laudem summi maximi Dei peculiarique honore patronorum sanctorum, Johannis apostoli et evangelistae divique praesulis ac martyris Donati, cura, sollicitudine ac impensa venerabilium ac eximiorum virorum, dominorum Decani et Capituli inclitae cathedralis et exemptae ecclesiae Misnensis est praeclarum hoc opus orationum canonicarum juxta veram illius ecclesiae rubricam castigatum ac penitus emendatum cum duplici psalterio, cum novarum historiarum omnium insertione, cum accessu et recessu altaris ceterisqui per horarum canonicarum et officiorum divinorum per circulum anni debita persolutione non parum conducentibus in insigni oppido Liptzensi per providum virum Melchiorem Lotter accuratissime impressum atque sub anno salutis dominicae millesimo quingentesimo secundo, die vero tertia decima mensis Januarii, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Alexandri Sexti Pontificis maximi, praesulatum Misnensem tunc moderante Reverendo in Christo patre et domino, domino Johanne de genere Salhausen feliciter finitum. De quo laus immensa Deo trino et uni. Amen.

In demselben Jahre soll noch ein Breviarium erschienen sein, dessen erster Theil ebenfalls den Titel hat: Viatici pars hyemalis secundum rubricam ecclesiae Misnensis. Aber auch über dieses können wir nur nach den vorhandenen Angaben berichten.). Rach diesen Angaben besieht das ganze Werk aus 265 Blättern in demselben Formate, welches das vorhergehende hat, und enthält auch am Schluße dieselbe Nachricht, wie jenes, nur mit dem Unterschiede, daß als Tag des beendigten Druckes der 10. März genannt wird. Auch soll der erste Theil seinem Inhalte nach mit dem ersten Theile des vorher erwähnten ganz übereinstimmen, der zweite dagegen mit der Ueberschrift: Pars aestivalis de tempore secundum rubricam ecclesiae Misnensis incipit, von jenem völlig verschieden sein und auf den legten 10 Blättern noch zwei Anhänge enthalten, den einen mit

<sup>1)</sup> Ebendafelbft S. 356,

bem Titel: Officium beatae Mariae virginis singulis hebdomadis semel per anni circulum orandum, ben anbern mit bem Titel: Historia de sancto Bennone.

Wenn außerdem noch ein Viaticum secundum rubricam ecclesiae Misnensis per providum virum Lotterum Lipsiae 1502 finitum XII. Cal. Aug. erwähnt wird<sup>1</sup>), so können wir auch über dieses aus Mangel an eigener Einsichtnahme nichts Näheres berichten, glauben jedoch, daß es nur ein wiederholter Abdruck des einen oder des andern der beiden namhaft gemachten Breviarien ist.

Das Letztere dürfte auch gelten von dem Officium beatae Mariae virginis juxta ecclesiae Misnensis rubricam moderante praesulatum Misnensem domino Johanne de genere Salhusen, das wir noch unter dem Jahre 1502 befonders aufgeführt finden?). Wahrscheinlich ist dasselbe nur ein besonderer Abdruck des als Anhang dem zweiten Breviarium beigefügten Officium beatae Mariae virginis.

Im Jahre 1503 erschien wieder eine neue Ausgabe des Wissale. Dasselbe soll nach den darüber vorhandenen Nachrichten 3) ganz denselben Titel haben, wie das im Jahre 1500 erschienene, nur daß statt der Worte bisque impressa, die dort stehen, hier terque impressa gesetzt sei. Auch das Nachwort soll ganz dasselbe sein, wie in jener Ausgabe, nur daß die letzten Worte lauten: Anno Domini millesimo quingentesimo tertio, die Julii septima. Wir selbst haben von dieser Ausgabe ein Eremplar nicht aufsinden können.

Dagegen haben wir Einsicht genommen von einer neuen Ausgabe des Missale, die im Jahre 1510 erschienen ist und von welcher sich auf der Königl. Bibliothek in Dresden ebenfalls noch ein Exemplar befindet. Dieses Missale, in der innern Einrichtung den vorigen gleich, besteht mit Einschluß des Registers aus 267 Blättern in groß Folio und hat folgenden Titel:

Etsi Missalia secundum Misnensis ecclesiae rubricam prius bene emaculata saepiusque novis typis effigiata esse liquide cognoscantur, tamen amplissimus in Christo pater ac dominus, dominus Johannes de Salhausen Misnensis dioecesis Dei gratia praesul, quaedam adhuc errata, sicut est circa rem sacram ocu-

<sup>1)</sup> Chendafelbst &. 358. 2) Chendafelbst &. 358 f. 3) Chendafelbst &. 359.

latissimus, animadvertens jam iterum imprimi permisit et quae sacerdotibus scitu sunt necessaria addere diligenter curavit. Utpote Calendarium eisdem accomodatissimum cum Nonarum, Iduum ac Calendarum additione, deinde literae dominicalis, aurei numeri, intervalli atque festorum mobilium certitudinem in fine addidit. Praeterea commemorationes quasdam ac divorum festa, quibus novem lectiones et omnia Laudate vel canere vel legere debeant, accurate adjunxit. Postremo vero omnia in hoc sacro volumine contenta in fine per indicem cum foliorum numero ad laudem Dei expressa sunt ingeniose ac addita fideliter.

Darunter fteht:

Vitus Werlerus ad Misnensis dioecesis venerandam sacerdotum catervam.

Vos, quibus est gravitas, pudor et praestantia morum Obsequiumque suis cultus et ordo locis, Et tu linigera quicunque in veste sacerdos Verba canis veri mystica sacra Dei: En, precor, exiguo divina volumina nummo Ne dubites, digne, sub tua jura cadent,

Melchior haec nuper Lipsensi notus in urbe Impressit quanto, cernitis, ingenio.

Um Ende befindet sich noch folgendes Nachwort:

Non abs re veteres illi et primarii gentilitatis viri eam rempublicam salvam, stabilem perpetuoque duraturam dixerunt, quam vel sapientes vel sapientiae amatores, quos graeca appellatione philosophos vocitabant, gubernarent ac regerent, qui ipsi, ut est verorum principum conditio, virtutes benignissime fovent et vitia severissime puniunt, non ut avaritiae dediti auro argentove inhient, sed ut communitati provideant, qua salva mirum in modum gaudent ac fructus saluberrimos in regno Dei se habere sperant. Nam ut in sexto de republica inquit Cicero, omnibus, qui patriam conservaverint, adjuverint, auxerint, certum esse in coelo diffinitumque locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur. Quem igitur novimus diligentiorem amplissimo in Christo patre et domino, domino Johanne de Salhausen, divina gratia Misnensis dioecesis antistite, qui ecclesiasticam rempublicam suae fidei

commissam instar boni gubernatoris regit, exornat illustratque tam sancte quam salubriter, et omnia religioni vitiorum expultrici necessaria procurat vigilantissime, qui libros, ne coetus sacerdotum orando, legendo aliaque, quae ad sacerdotium pertinent, divina mysteria obeundo aberraret, imprimi fideliter curavit. Ob hoc Melchior Lotter in arte impressoria non postremus hoc opus ad imprimendum iterum assumpsit et in calcem diligenter in Liptzensi oppido deduxit. De quo opere completo laus, honor et gloria sit creatori omnium, Deo in altissimis, ejusque matri virgini intemeratae Mariae et toti coelesti curiae in aevum. Anno Domini millesimo quingentesimo decimo.

Im Jahre 1511 erschien ein kleines Breviarium in Duodez, das keinen besondern Titel hat, sondern gleich mit dem Kirchenkalender beginnt, aus 237 Blättern besteht und am Schlusse folgende Nachricht enthält 1):

Diurnale horarum canonicarum secundum chorum ac ritum insignis ecclesiae Misnensis cum insertione omnium ejusdem dioecesis novarum historiarum in laudem cunctipotentis Dei ac sanctorum ejus proque communi fideli orantium salute mira providi Melchioris Lotter civis Liptzensis opera ac industria de consensu speciali dominorum Decani et Capituli ejusdem ecclesiae venerabilium denuo pressum atque ubi prius per negligentiam seu alias saepissime mendae irrepserant, jamjam castigatum, elimatum accuratiusque ac sedulo examinatum feliciterque consummatum adest anno salutis millesimo quingentesimo undecimo, die vero undecima Julii.

Wie aus der vorstehenden Nachricht hervorgeht, muß dieses Breviarium schon früher einmal im Druck erschienen sein.

Ein wichtiges liturgisches Werk erschien serner im Jahre 1512 unter dem Titel: Benedictionale sive Agenda secundum ritum et consuetudinem ingenuae ecclesiae Misnensis. Bon diesem ist auf der Königl. Bibliothek in Dresden ebenfalls noch ein sehr gut erhaltenes Exemplar vorhanden. Dasselbe besteht aus 101 Blättern in Quart und hat ein Titelkupser, das bischössiche Wappen Johan.

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft 6. 362.

nes VI. barftellend. Nach diesem ist bas Wappen gefertigt worden, bas dem ersten Abschnitte unsers Buches als Bignette vorangestellt worden ift. Um Schluffe bes Gangen ift noch folgende Nachricht m lesen: Divinorum actorum liber ingenuae Misnensis ecclesiae formulam ac ritum continens luculenter et nitide impressus est in officina libraria Melchiaris Lotter anno etc. millesimo quingentesimo duodecimo. Dieses Werk ift eine eigentliche Agende, wie fie heutzutage noch gebräuchlich find, und unsers Wiffens überhaupt die erste, die in dieser Gestalt im Drude erschienen ift. Sie enthält die Liturgien für die wichtigsten Festtage so wie die Formulare für die Taufe, Trauung und andere kirchliche Handlungen. Theils um unsem Lesern einen eigenen Einblick in diesen Theil der firchlichen Thätigkeit Johannes VI. ju verschaffen, theils um des Intereffe's willen. bas diese Agende als ein Beitrag zur Geschichte der porreformatorischen Liturgik haben dürfte, haben wir dieselbe als Anhana II. voll ständig und nur mit Weglassung der für den Liturgen beigefügten Singenoten, bei benen übrigens noch das vierlinige Spftem ange mendet ift, mit abdruden laffen.

Aus dem Jahre 1515 finden wir erwähnt<sup>1</sup>), jedoch ohne weitere Rachricht darüber und ohne daß auch wir Exemplare davon hätten auffinden fönnen, ein Missale Misnensis ecclesiae und außerdem noch Divinorum actorum liber ingenuae Misnensis ecclesiae formulam ac ritum continens cura Johannis de Salhausen episcopi Misnensis. Ohne Zweisel ist das erstere eine neue Ausgabe der früher erschienenen Missalien, und was das letztere betrifft, so ist es wahrscheinlich ein neuer Abdruck der eben erwähnten, im Jahre 1512 her ausgegebenen Agende.

Endlich erschien noch im Jahre 1517 wieder eine neue Ausgabe des Breviarium mit dem Titel<sup>2</sup>): Breviarius juxta veram rubricam ingenuae ecclesiae Misnensis castigatus probe et emaculatus cum indice numerorum et tabulis orantibus ad singula invenienda promptissime. In seiner innern Einrichtung ist dasselbe dem im Jahre 1502 erschienenen gleich, besteht aus zwei Theilen und umfast das ganze Wers 448 Blätter in groß Octav. Von dem zweiten Theile

<sup>1)</sup> Chendafelbft S. 363.

<sup>2)</sup> Ebendaselbft G. 363 f.

ift auf der Universitätsbibliothet zu Leipzig noch ein Exemplar vorhanden, auf dessen letter Seite die Worte zu lesen find:

Ad gloriam et laudem summi maximi Dei ejusque intemeratae semper virginis Mariae peculiaremque honorem patronorum sanctorum, Johannis apostoli et evangelistae divique praesulis ac martyris Donati, proque communi publica ac salutari orantium utilitate, cura, sollicitudine ac impensa venerabilium et eximiorum virorum, dominorum Decani et Capituli inclitae cathedralis et exemptae ecclesiae Misnensis, est praeclarum hoc opus orationum canonicarum juxta veram illius ecclesiae rubricam castigatum ac penitus emendatum cum duplici psalterio, cum novarum historiarum omnium insertione, cum accessu et recessu altaris ceterisque per horarum canonicarum et officiorum divinorum per circulum anni debita persolutione non parum conducentibus in insigni oppido Liptzensi per providum virum Melchiorem Lotter accuratissime impressum atque sub anno salutis Dominicae millesimo quingentesimo decimo septimo, die vero decima mensis Decembris, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Leonis decimi pontificis maximi, praesulatum Misnensem tunc moderante Reverendo in Christo patre et domino, domino Johanne de genere Salhusen feliciter finitum. De quo laus immensa Deo trino et uni. Amen.

Nach dieser Nebersicht der liturgischen Werke, die auf Johansnes VI. Beranlassung gedruckt und herausgegeben worden sind, wird man ihm gewiß die Anerkennung nicht versagen können, daß es für seine Zeit Viel, sehr Viel gewesen ist, was er in dieser hinsicht gethan und geleistet hat. Ja wenn man erwägt, welche Menge von Geschäften ohnedies schon mit dem bischösslichen Amte verbunden war und mit welcher Treue und Gewissenhaftigkeit er sich der Besorgung dieser Geschäfte hingab, so wird man den Eiser nur bewundern können, mit dem er auch nach dieser Seite hin das Wohl der Kirche sich hat angelegen sein lassen). Dabei können wir nicht umhin, zugleich noch darauf hinzuweisen, soweit wir selbst von diesen Werken haben

<sup>1)</sup> Uebrigens fand fein Beispiel auch Nachahmung, denn wie Löscher a. a. D. Theil 1. S. 84 ergahlt, so hat im Jahre 1501 auch der Bischof von Zeit "das Miffale feiner Dioces verbeffern" lassen.

Einsicht nehmen können, welche reichen liturgischen Schätze in den selben enthalten sind. Wie schön und ergreifend ist die Charfreitagsliturgie in dem Benedictionale. Wie reich sind alle diese Werke an kernigen und gesalbten Gebeten und Collecten, wie reich an den alten schönen Hymnen und Sequenzen, unter denen wir sogar eine Anzahlgesunden haben, die unstreitig zu den vorzüglicheren gehören und doch den neuern und neusten Kennern der altsirchlichen Hymnologie undekannt geblieben zu sein scheinen.), wie wir denn auch eine Bermuthung, die früher anderwärts von uns ausgesprochen worden ist, völlig bestätigt gesunden haben, nemlich daß es in der alten Kirche gebräuchlich war, mehrere Intonationen und Responsorien in einem gebräuchlich war, mehrere Intonationen und Responsorien in einem gebrauchlich war, mehrere Intonationen und Responsorien in einem gebrauchlich

Gloriosi salvatoris Nominis praeconia, Quae in corde genitoris Latent ante saecula, Mater coeli plena roris, Pandit nunc ecclesia.

Nomen dulce, nomen gratum, Nomen ineffabile, Dulcis Jesus appellatum, Nomen delectabile, Laxat poenas et reatum, Nomen est amabile.

Hoc est nomen adorandum, Nomen summae gloriae, Nomen semper meditandum In valle miseriae, Nomen digne venerandum Supernorum curiae. Nomen istud praedicatum Melos est auditui, Nomen istud invocatum Dulce mel est gustui, Jubilus est cogitatum Spiritali visui.

Hoc est nomen exaltatum
Jure super omnia,
Nomen mire formidatum
Effugans daemonia,
Ad salutem nobis datum
Divina clementia.

Nomen ergo tam beatum Veneremur cernui, Sit in corde sic firmatum, Quod non possit erui, Ut in coelis potestatum Copulemur coetui.

Sit divinae majestati Virtus et potentia, Detur summae trinitati Honor, laus et gloria, Semper tamen unitati Par sit reverentia!

<sup>1)</sup> Wir können es uns deshalb nicht versagen, als Probe einen Hymnus auf ben Ramen Jesu, den wir selbst in dem neusten und vollständigsten Werte dieser Art: Wackernagel, das deutsche Kirchenlied. Leipzig 1864. 1. Band, nicht gesunden baben, bier vollständig mitzutbeilen:

<sup>2)</sup> Liturgieen für den evangelisch-lutherischen Gottesbienft. Leipz. 1851. 6. VII.

wissen innern Fortschritt an einander zu reihen. Insbesondere müssen wir noch der Breviarien gedenken mit ihren Gebetsgottesdiensten, welche letteren, was ihre innere Einrichtung betrifft, aus Wechselgessängen zwischen Priester und Chor, Bibellectionen, Hymnen und Gebeten mit so seinem Takte und so geschmackvoll zusammengesetzt sind, daß sie, in's Deutsche übersetzt, reichen Stoff liesern zu dem, was wir heutzutage liturgische Gottesdienste nennen. Wir können daher Allen, die sich mit liturgischen Studien beschäftigen, nicht dringend genug empsehlen, Kenntniß von diesen Werken zu nehmen; wir selbst verbanken der Beschäftigung mit denselben manche genuß- und erbauungsreiche Stunde, während es auf der andern Seite nur ein verdienstliches und dankbares Unternehmen sein würde, wenn Jemand eine Blumenlese aus denselben veranstalten und herausgeben wollte, wie dies zu seiner Zeit Adam Siber, der erste Rector der Fürstensschule in Grimma, schon einmal gethan hat<sup>1</sup>).

Und das um so mehr, da auch der Geist, in welchem diese Werke redigirt sind, im Allgemeinen ein vortrefflicher zu nennen ist. Zwar kann und soll nicht verschwiegen werden, daß noch Mancherlei von Marien- und Heiligendienst darin anzutreffen ist. Doch wie könnte das befremden, wenn man bedenkt, in welcher Zeit diese Werke entstanden sind und daß es erst noch anderer Umstände und Ereignisse bedurfte, um der Kirche über diesen Irrthum die Augen zu öffnen? Aber auf der andern Seite muß ebenso rühmend anerkannt werden, daß sie wirklich verbessert und schon vielsach von dem neuen Geiste angehaucht sind, der bereits damals durch die Kirche wehte und die heilige Schrift wieder in ihre Rechte einsehen wollte. Rirgends ist etwas zu sinden vom Ablaß, vom Berdienst der guten Werke oder vom Fegeseuer, vielmehr wird überall das Verdienst Christi als der alleinige Grund der Seligkeit betont und hingestellt, wie denn auch einzelnen gottesdienstlichen Gebräuchen, z. B. der Lichter- und Pal-

<sup>1)</sup> Derselbe hatte sich einst bei einem in Grimma ausgebrochenen großen Sterben nach Burzen gestüchtet, wo er die ihm gewordene unfreiwillige Muße unter anderm auch dazu benutte, die Bibliothet des ihm befreundeten letten Bischofs von Meißen, Johannes IX., zu durchmustern. Besonderes Interesse fand er an den liturgischen Büchern der Meißener Diöces, aus denen er dann im J. 1575 ein Breviarium christianum, continens doctrinam, preces, cantica et hymnos veteris ecclesiae herausgab, das er auch dem genannten Bischof dedicirt hat.

menweihe und andern, eine sinnvolle geistliche Bedeutung untergelegt ift. Man sehe sich nur die im Anhange abgedruckte Agende genauer an, insbesondere die letten Abschnitte, welche die Liturgien für Tod und Begräbnif enthalten, und man wird fich von dem Gesagten überzeugen können. Go foll, um nur einige Beispiele anzuführen, bei ber Krankencommunion der Kranke nach der Beichte mit den Worten ab solvirt merden: Dominus Jesus Christus, qui etc., ipse te absolvat per ministerium nostrum ab omnibus peccatis tuis, quaecunque cogitatione, locutione, operatione negligenter egisti, et a nexibus peccatorum absolutum perducere dignetur ad regna coelorum. Bei ber Darreichung bes gesegneten Brobes soll gesagt werden: Accipe, frater, viaticum corporis domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno et perducat ad vitam aeternam. Und die Collecte dazu lautet: Domine sancte pater, omnipotens aeterne Deus, Te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri nostro sacrosanctum corpus domini Jesu Christi filii Tui tam corporis quam animae prosit ad remedium sempiternum per eundem Christum dominum nostrum. Bei der Einsegnung eines Serbenden foll gebetet werden: Renova in eo, piisime pater, quidquid terrena fragilitate corruptum vel quidquid diabolica fraude violatum est et unitate corporis ecclesiae membrum redemtionis annecte; miserere, domine, gemituum, miserere lacrymarum ejus et non habentem fiduciam nisi in misericordia Tua ad Tuae sacramentum reconciliationis admitte per Christum dominum nostrum. Ober: Liberet te a cruciatu Christus, qui pro te crucifixus est, liberet te a morte Christus, qui pro te mori dignatus est. Constituat te Christus filius Dei vivi intra paradisi sua semper amoena virentia et inter oves suas verus ille pastor agnoscat. Ille ab omnibus peccatis tuis te absolvat atque ad dexteram suam in electorum suorum te sorte constituat. Redemtorem tuum facie ad faciem videas et praesens semper assistens manifestissimam beatis oculis aspicias veritatem. Constitutus igitur inter agmina beatorum contemplationis divinae dulcedine potiaris in saecula saeculorum. Endlich beim Begräbniß lauten die Collecten: Obsecramus misericordiam Tuam, omnipotens Deus aeterne, ut animam famuli Tui blande et misericorditer suscipias. Non ei dominetur umbra mortis, non tegat eam chaos et caligo tenebrarum, sed exuta omnium criminum labe in sinum Abrahae patriarchae collocata locum lucis ac refrigerii se adeptam esse gaudeat, ut cum dies judicii advenerit, cum sanctis et electis eum suscitari jubeas per Christum dominum. Ober: Inclina, domine, aurem Tuam ad preces nostras, quibus misericordiam Tuam supplices deprecamur, ut animam famuli Tui, quam de hoc saeculo migrare jussisti, in pacis et lucis regione constituas et sanctorum Tuorum jubeas esse consortem. Ober: Deus, in cujus miseratione animae fidelium requiescunt, famulis ac famulabus Tuis hic et ubique in Christo quiscentibus da propitius suorum veniam peccatorum, ut a cunctis reatibus absoluti Tecum sine fine laetentur. Ebenso haben wir in ben Miffalien gefunden, bag es auch ba in ben Gebeten für die Berftorbenen immer nur beißt: Omnia eorum peccata dimitte, ut mortis vinculis absoluti transire mercantur ad vitam, ober: Sanctorum Tuorum numero facias aggregari ober bergleichen, ohne bag eines fogenannten Reinigungsortes gedacht wurde, burch welchen die Seelen nach bem Tode erft noch hindurchaugeben bätten1).

Aus diesen so eben mitgetheilten Stellen, die wir noch um viele hätten vermehren können, wenn es nicht genügte, auf die im Anhange abgedruckte Agende zu verweisen, wird man aber gleichzeitig erkennen, daß es Johannes VI. doch auch noch um etwas mehr zu thun war, als nur äußerlich zu resormiren, indem es außer Zweisel ist, daß es mit der Berbesserung und Herausgabe der liturgischen Bücher auch darauf abgesehen war, den Mittelpunkt der heiligen Schrift und der christlichen Lehre wieder mehr in den Bordergrund zu stellen und denselben zunächst wenigstens dem Elerus wieder zu lebendigerem Bewußtsein zu bringen. Darauf aber suchte er auch außerdem hinzuwirken, so oft ihm dazu Gelegenheit gegeben war. Denn wie er selbst

<sup>1)</sup> Es hat sich also, wie wir dargethan zu haben glauben, die auf die herausgabe der liturgischen Bucher gerichtete Thätigkeit Johannes VI. nicht blos auf "ein wahrscheinlich von Druckehlern einer frühern Ausgabe gereinigtes Meißner Missale" beschränkt, wie hasse a. D. S. 97 meint, während doch schon von Schreiter a. a. D. S. 361 f. diese Thätigkeit auch wegen ihres auf das Materielle sich beziehenden Werthes anerkannt worden ift.

erkannt hatte, worauf es im Christenthum ankomme und was das Centrum desselben sei, und wie es barum der leidende und sterbende Erlöser mar, mit dem feine religiofen Gedanken fich am liebsten beschäftigten, so war es auch die Passion Christi, auf die er, so oft er konnte, mit besonderm Rachdruck die Bergen hinzulenken fuchte. Bir haben noch drei Documente von ihm, die dieses recht deutlich beweisen und deren vollständige Mittheilung wir darum unsern Lefern nicht vorenthalten durfen. Das erste ift eine Berordnung, Die fic auf das Kest vom heiligen Speer bezieht, zu dessen feierlicher Begehung die fromme Gemablin Bergog Albrecht's im Jahre 1492 aus Dankbarkeit für ihre Befreiung von Steinschmerzen, an welchen fie 20 Jahre lang gelitten, eine reiche Stiftung gemacht hatte!), und mas wir aus diesem Documente erseben, ist vorzüglich das, daß ihm bei dieser Festfeier nicht sowohl der heilige Speer als vielmehr die durch den Speer geöffnete Seite Chrifti als ein besonderes Stud seiner Passion bas hauptmoment war. Dieses Document2) lautet so:

Johannes, Dei et apostolicae sedis gratia Episcopus Misnensis, universo Clero nostro per civitatem atque dioecesin nostram salutem et paternam benedictionem. Crescente hominum devotione crescere et divinum cultum quis dubitat? Nullus equidem nec nos dubitamus, cum rerum experientia non modo in plebejis, verum etiam in majoribus, ingenuis, spectabilibus ac illustribus sic nos edocuit, maxime et tunc, cum illustris domina Zedena, Saxoniae ducissa etc. ex inspirata devotione, innata bonitate et conditione atque vera religione, quibus in Dominicae passionis recolium sese Christicolam in dies verbo et opere exhibet, ob suae maritique ejus et domini suorumque liberorum, illustrium Ducum Saxoniae, animae salutem ac corporis prosperitatem, festum de sacratissima lancea Domini et in sinceram memoriam, ad quam pios animos Christi fidelium exercitare studet, qualiter latus dulcissimi Jesu Christi Domini nostri perfossum est, unde sanguis et aqua in remissionem peccatorum nostrorum abunde profluxit, in ecclesia nostra, civitate et dioecesi veluti chori

<sup>1)</sup> Bergl. Chert a. a. D. S. 96. 2) Bergl. Urfinus a. a. D. S. 233 f.

festum cum sua propria historia et missae officio feria sexta post dominicam Quasimodogeniti singulis annis loco horarum canonicarum peragendum, cantandum, orandum denique mandari supplici prece oravit. Volentes ex hinc et huic terrae nostrae illustris ducissa ob bonum suum respectum in suis devotionibus, quemadmodum ex pastorali officio tenemur, neque impedire sed et magis ac magis illius quam Christi fidelium propter amaram Christi passionem cordintimo recordio morem gerere, ipsum festum lanceae Domini juxta modificationem et formam, qua in divino ordine ponere jussimus, impraesentiarum instituimus atque venerandum auctoritate ordinaria ratificamus, approbamus, laudamus atque confirmamus, singulis annis die, qua supra, cum sua propria historia peragendum mandamus. Et ut populus liberaliori devotione hoc festum et quomodo latus Christi lancea perforatum est, peragat, omnibus vere poenitentibus, confessis et contritis, qui ipsa die, qua hoc festum cum suis ceremonialibus veneratur, officio missae vel cantandae vel legendae atque matutinis, primae, tertiae, sextae, nonae, vesperis et completorio interfuerint, de quolibet officio supradicto seorsim quadraginta dies indulgentiarum, aut si interesse occasione certorum negotiorum legitimorum tamen nequierint, quinque nihilominus Pater noster, quinque Ave Maria 'et totidem Credo in memoriam Dominicae passionis, imprimis tamen ejus lateris apertionis, etiam in quocunque loco, pro qualibet dictarum horarum tantum, quantum superius expressum est, oraverint, ex meritis Christi passionis praedictas indulgentias ex modo quo supra elargimur. Indulgentias pariter a praedecessore nostro huic festo concessas in suo modo approbamus et in Deo confirmamus, in his perpetuis temporibus duraturis auctoritatem nostram ordinariam pariter et decretum interponentes. Datum in castro nostro Stolpen, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, die vero vicesimo nono Octobris, nostro majori in fidem praemissorum sub sigillo.

Das zweite Document, das hier zu erwähnen ift, enthält die bischöfliche Erlaubniß und Bestätigung, daß in Camenz am Feste der Kreuzes-Erfindung die schon seit langer Zeit dort üblich gewesene

Procession vom Jahre 1502 an unter Bortragung von Bilbern aus ber Passionsgeschichte abgehalten werden sollte, und was in diesem Documente außer anderm das Wichtige und für die Gesinnung Johannes VI. Charafteristische ist, das ist die so entschieden ausgesprochene, damals gewiß seltene, aber echt evangelische Anschauung, daß die einsache und andächtige Betrachtung und Erwägung des Leidens Christi mehr werth und Gott wohlgefälliger sei, als alles Fasten und Kasteien. Der vollständige Wortlaut dieses merkwürdigen Documentes!) ist folgender:

Johannes, Dei et apostolicae sedis gratia Episcopus Misnensis, ad perpetuam rei memoriam. Cum simplex meditatio passionis Christi secundum catholicos tractatores plus valeat et Deo magis accepta sit, quam si quis jejunaret per annum qualibet feria sexta in pane et aqua, vel si disciplinam faceret qualibet hebdomade per annum usque ad effusionem sanguinis, vel legeret unum psalterium, homines ad eandem Dominicam passionem frequenter meditandam totis viribus inducere debemus. Invenitur enim in ea totus thesaurus meritorum et salubrium bonorum. Nil enim ita illuminat ad cognitionem, nil ita accendit ad dilectionem, nil enim ita operatur in animae sanctificationem, nil enim ita efficax medium curationis contra omne vitium et tentamentum Contra superbiam videtur caput ejus in cruce inclinatum, contra avaritiam paupertas et nuditas, invenitur contra luxuriam virgineum corpus totum vulneratum, contra iram latus apertum et Christus pro inimicis Deum precibus exorans, contra gulam os felle et aceto potatum, contra invidiam brachia extensa ad amplexandum, contra occidium manus et pedes perforati. Sed cum omnis vulgus ad talia meditanda aptius faciliusque induci nequit, quam per corporales quasdam figuras et signa, quibus tanquam libris quibusdam passionem Dominicam legere habeant, quare venerabilis nobis in Christo devotus Christophorus de Porschwitz plebanus et providi nobis sinceriter dilecti proconsul et consules Camizenses, cum ex pura et sincera devotione in venera-

<sup>1)</sup> Bergi. Senff, Rirchen-Reformations - und Jubelgeschichte von Stolpen. S. 34 ff.

tionem passionis Dominicae ac ejus suavissimam memoriam ad longa tempora semel in anno circulum solennem ipso die inventionis crucis sanctae absque tamen figuris aliquibus peregissent. nunc vero eundem cum figuris passionem Christi repraesentantibus ad commovendum simplicium animos ad meditationem passionis Dominicae perficere cuperent, nostram ad hoc indulgentiam et auctoritatem humiliter expetentes: Nos vero eorum petitionem justam et rationabilem existimantes, volentes Christi fidelium devotionem augere, ipsam duximus admittendam et auctoritate nostra ordinaria favorabiliter concedimus, ut in oppido praefato circuitus solennis singulis annis in festo sanctae crucis praenominato absque tamen aliquibus figuris celebratus in futurum cum figuris passionem Christi repraesentantibus, ad excitandas mentes Christi fidelium in memoriam ejusdem Dominicae passionis, cum ceremoniis et solennitatibus alias consuetis, celebrari et perfici valeat, et id annuimus, admittimus, laudamus, approbamus et confirmamus, et ut fidelis populus eo libentius ad hanc solennem processionem confluat, omnibus vere poenitentibus, confessis et contritis huic processioni interessentibus et condolentibus, quibuslibet pro sua devotione Christi passionem et in ejus honorum quinque Pater noster orantibus, de injunctis eis poenitentiis quadraginta dies indulgentiarum, auctoritate beatorum apostolorum Petri et Pauli et S. Donati martyris, patroni nostri, confisi in Domino misericorditer indulgemus, relaxamus praesentibus ad nostram aut successorum nostrorum revocationem duraturis, his omnibus auctoritatem nostram ordinariam interponentes pariter et decretum. Nulli ergo liceat hanc paginam nostrae concessionis, approbationis, confirmationis et decreti nostri interpositionis interfringere, aut ei ausu temerario quovis modo contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei et dictorum beatorum Petri et Pauli apostolorum ac Donati martyris se noverit incursurum. Datum et actum in castro nostro episcopali Stolpen sub anno Domini millesimo quingentesimo secundo, die vero quarta decima mensis Januarii, majori nostro in fidem omnium praemissorum appenso sub sigillo.

Das dritte Document endlich, das hierher gehört, ist ein Erlak wegen des sogenannten Tenebrä-Gesanges, der an jedem Freitage Mittage 12 Uhr zur Erinnerung an die Finsterniß beim Tode bes Erlösers in der Domfirche zu Meißen gesungen wurde 1). Um biefe gottesdienstliche Feier zu erhöhen, insbesondere daß mahrend derselben die größere Glode angeschlagen werden möchte, hatte ber Domben Nicolaus von Bennit für die Sanger und den Glodner gewiffe Prafenggelder gestiftet und wird biefer Stiftung in diesem Erlag die bischöfliche Bestätigung ertheilt. Aber auch hier wieder ist es die Bassion Christi, die im Eingange dieses Erlasses hoch gepriesen wird, und zwar in einer Sprache, die sofort an die Sprache ber ebelften Mystiker des Mittelalters erinnert, aber darum auch um so weniger baran zweifeln läßt, daß Johannes VI. mit den Schriften dieser Männer wohl vertraut gewesen, da er auch in dem vorhergehenden Documente sich auf die catholici tractatores beruft, unter welchen eben wohl nur Männer jener Richtung verstanden werden sollen. Dieser Erlag 2) aber lautet so:

Johannes, Dei et apostolicae sedis gratia sanctae et ingenuae Misnensis ecclesiae Episcopus, universis et singulis praesentes literas inspecturis sempiternam in Domino salutem. Splendor paternae gloriae, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de ipsius majestatis elementia sperantium tune praecipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sacratissimae passionis et mortis Domini nostri Jesu Christi assiduam recolit memoriam. O passio gloriosa, qua muniamur, protegamur et defendamur! O vulnera sancta, quibus confortamur! O aspersio sanguinis optata, qua a peccatis mundamur! Et mors suavissima, per quam Salvator noster amorem suum duleissimum et vere gratissimum cunctis Christi fidelibus demonstrare ac ab aeterna damnatione liberare voluit! Ut autem ad decantationem Tenebrae singulis sextis feriis in nostra ecclesia

<sup>1)</sup> Diefer Gesang, ber damals allgemein gebräuchlich war, anderwärts aber nur in der Charwoche gesungen zu werden pflegte, hat seinen Ramen von den Anfangsworten: Tenebrae factae sunt.

<sup>2)</sup> S. Reinhardt's diplom. Misnens. im Königl. Saupt-Staats-Archive in Dresben, wo berfelbe noch in Abschrift vorhanden ift.

Misnensi, ad quod venerabilis et egregius nobis dilectus dominus Nicolaus de Heinitz, utriusque juris doctor, in eadem ecclesia Canonicus et Praepositus Budissinensis singularem gerit devotionem et propterea pro choralibus et custode sive campanatore. ut sub ejusdem decantatione cum majori campana pulsari faciat, certas praesentias fundavit, prout in libro capitulari latius est descriptum, quam fundationem approbamus et tenore praesentium auctoritate nostra dioecesana Dei nomine confirmamus. utriusque sexus Christi fideles tam spirituales quam saeculares tanto diligentius confluant sive sub pulsum amarissimae passionis Domini nostri Jesu Christi memoriam promptius ad Deum cunctipotentem orationes faciant devotas, quanto uberius spiritualibus muneribus se noverint esse refectos de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis confessis et contritis, qui in decantatione ejusdem Tenebrae praesentes fuerint et cantare adjuverint sive quando cantatur vel sub pulsu in ecclesia aut extra tria Pater noster cum totidem salutationibus angelicis et uno symbolo in memoriam passionis Salvatoris nostri, nec non pro pace et tranquillitate ac felici universalis ecclesiae statu devote oraverint, toties quoties hoc adimpleverint, quadraginta dies de injunctis eis poenitentiis in Domino misericorditer relaxamus praesentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis. Nulli igitur hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, confirmationis et concessionis infringere aut quovis ausu temerario contravenire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum in arce nostra episcopali Stolpen, anno Domini millesimo quingentesimo undecimo, die vero decima mensis Decembris, majori in fidem praemissorum nostro appenso sub sigillo.

Rach dieser Darstellung der wichtigsten und wesentlichsten Momente aus der kirchlich-oberhirtlichen Thätigkeit Johannes VI. bleibt uns nur noch einiges Andere zu besprechen und mitzutheilen übrig, was uns noch außerdem nach dieser Seite hin von ihm bekannt ist und Erwähnung verdient. Aber auch das sind nur noch weitere Be-

meise bafür, wie fehr ihm die Korderung alles deffen, mas zum fird lichen Wesen und Leben gehört, am Bergen lag. So ist es nur ein Belea dazu, wie er das Beste der Kirchen im Auge hatte, wenn er im Jahre 1489 anordnete, daß von den Steinbrüchen zu Liebethal, welche stiftisches Eigenthum waren, ein jährlicher Bins von 71/. Pfund Bachs an die dafige Kirche gegeben werden follte 1), oder wenn er im Sahre 1507 genehmigte, daß ein von Sieronn mus von Gibelgig erkaufter Bins von 14 Mark Groschen dem Altar in der Marienkavelle por Sorau gewidmet murde2), wie er denn überhaupt auf die Ber mehrung der Einnahmen bei den Kirchen sehr bedacht mar und alle barauf gerichteten Bestrebungen gern unterstütte. Aber in gleicher Beise ließ er sich angelegen sein, auch die Geistlichen in ihren mate riellen Rechten zu schützen, indem er besonders auch bafür forgte, das alte und unfähig gewordene Geistliche nicht Noth und Mangel leiden möchten, wie benn im "Lehnbuche" noch verschiedene Urfunden vor handen find, in welchen folden Geistlichen ein bestimmter Rubeaebalt an Geld und Naturalien ausgesett ift. Gelbst ben gankischen Bfarrer Bohm in Gorlis, beffen mir bereite mit feinem Bierftreite gebacht, wollte er Unfangs, wo ihm bas mahre Sachverhältniß noch unbe kannt mar, in seinen Rechten schützen, wie dies aus einem Schreiben an ben Rath ju Görlig vom Jahre 1489 hervorgeht3), wenn es barin heißt: "Demnach wo ihr folch Statut, das ber geiftlichen Freiung, als ihr wohl zu ermeffen habt, nicht wenig entgegen wäre und keinen Bestand gehaben möchte, nachdem er folch Bier und alle andere Nothdurft als ein Geiftlicher ohne männiglichs Erlaubnif einzuführen Macht hat, aufgerichtet hättet, ist unfer gutliche Begehrung, wollet dasselbe besser betrachten und gutwilliglich abthun, und eurem Pfarrer fein Bier zu fein und seiner Briefterschaft Noth durft obne einigerlei Ersuchnig des Burgermeisters einzuführen gestatten, und gegen ihn berhalben kein Gedrängniß noch Entsetzung seiner Gerechtiakeit vornehmen, sondern euch darinne, wie euch billig zusteht, also beweisen, daß wir hinfort darum unersucht und andere Beitläuftigkeit und Mühe vermieden bleiben, dermaßen wir uns

<sup>1)</sup> S. Gerde a. a. D. S. 529.

<sup>2)</sup> Bergl. Worbs, Inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris. 6.324.

<sup>3)</sup> Bergl. Saupt a. a. D. S. 246.

dem glich versehen, in Bedacht der Billigkeit thun werdet." Als er aber dem ungeistlichen Thun und Treiben Böhm's genaue Kenntniß kangt hatte, da änderte er seine Meinung und ließ sich also sinden, er's dem Rathe in demselben Schreiben schon zu erkennen gegeben er's dem Rathe in demselben Schreiben schon zu erkennen gegeben brächte: "Wo er aber gegen euch einigerlei, das euch billig Beschwerbrächte, gebrauchte, möget ihr uns vernehmen lassen, wollen brächte, gebrauchte, möget ihr uns vernehmen lassen, wollen ein solches, so er uns mit allem seinen Thun zu richten angehört, kustlich abschafsen, daran bezeiget ihr uns guten Dank und wollens euch zusammt der Billigkeit allezeit gern beschulden."

Als ein Freund guter Ordnung, wie wir ihn bisher auch auf **Rechliche**m Gebiete schon im Ganzen und Großen kennen gelernt ben, ließ er aber auch im Einzelnen, wo es ihm nothwendig schien, **Ein** Augenmerk darauf gerichtet sein, entweder neue zweckmäßige mrichtungen zu treffen oder bereits bestehende zu besestigen. Namenthat er dies an dem Meikner Domcavitel gethan, dessen innern and außern Ginrichtungen er eine größere Bolltommenheit, Stätigkeit Restigkeit zu geben bemüht mar. Go geschah es auf seine Beranlaffung, daß im Jahre 1493 von dem Capitel beschloffen wurde, daß elle Domherrn und Bicare über ihre Brabenden und Beneficien aenaue und vollständige Berzeichniffe nebst den dazu gehörigen Bindregistern aufstellen und eingeben mußten, um dieselben bei der Rirche, gewiffermaßen als Matritel, aufzubewahren 1). Desgleichen wurde im Sahre 1496 auf feine Beranlaffung vom Domcavitel beschloffen, die Statuta ecclesiae Misnensis2), die theils einer genaueren Kaffung in manchen Bunkten bedurften, theils wegen der nach und nach erhaltenen Zusätze der rechten innern Ordnung entbehrten, zu revidiren und

<sup>1)</sup> Bergl. Schöttgen's Siftorie der Meigner Bifchofe. Mfcpt.

<sup>2)</sup> Diese find nicht, wie es zuweilen geschehen, z. B. von Grundig und Rlopsch a. a. D. S. 360, von Beinart, Bersuch einer Literatur der sächs. Geschichte. Bb. 1. S. 135, zu verwechseln mit den statutis synodalidus, von denen wir oben gesprochen. Bielmehr beziehen sich dieselben auf die innern Berhältnisse des Domcapitels, insbesondere auf die Rechte und Obliegenheiten der Domherrn, wie sich denn darin auch die Bestimmung sindet, daß Niemand Canonicus werden könne, nisi de nobili ex militari ex quarta generatione et de legitimo thoro aut Theologiae seu juris utriusque aut alterius facultatis sive medicinae cum vigore examinis doctor. In Abschrift sind sie noch vorhanden in den Grundmann's schen Collectaneen im Königl. Haupt-Staats-Archiv in Dresden.

als ein Ganzes neu auszusehen, worauf sie dann, als dieses geschehen war, am 25. September 1498 von den versammelten Capitularen ratissicirt, im Jahre 1499 von Herzog Georg als Schutherrn des Stifts anerkannt und im Jahre 1501 von dem Cardinal Rahmund de Perauldi bei seiner Anwesenheit in Deutschland im Namen des Papstes confirmirt wurden. Sodann veranlaßte er im Jahre 1505 auch die Bestimmung, daß jeder neue Canonicus im ersten Jahre nach seiner Reception bei der Wahl des Bischoss, des Dechanten und der übrigen höhern Capitelsstellen ohne Stimmrecht, dagegen in allen andern Dingen gleich nach seiner Reception stimmberechtigt sein sollte. Ausgerdem scheinen auf seiner Anregung auch die Statuten des Wurzner Domstists in den Jahren 1494, 1497 und 1505 mehren Rachträge erhalten zu haben.

Ein anderer Grundzug seines Charakters, der ebenfalls bereits erwähnt worden ist, war seine Friedfertigkeit, und auch diese, von der er wohl wufite, wie sie arade einem Diener der Kirche aut anstehe, suchte er als kirchlicher Oberhirt zu bethätigen, wie und wo er konnte. So finden wir ihn schon ein halbes Jahr nach seinem Antritt, ju Anfang bes Jahres 1489, perfonlich in Burgen, um einen Streit awischen dem dortigen Domcavitel und dem Bropfte in Müblberg beizulegen3). Wie fehr es ihn aber jedesmal betrübte, wenn er von Streitigkeiten hören mußte, und wie er deshalb ftets bereit mar, folde zu schlichten und Eintracht und Frieden unter den streitenden Barteien wieder herzustellen, davon giebt wiederum der mehrerwähnte Bierftreit Zeugniß, den der Rath in Görlit mit feinem Pfarrer Bohn hatte. Denn schon im Jahre 1489 gab er einer Deputation bes Rathes mundlich zu erkennen 4), es ware ihm "nicht lieb, daß sich folch Aufruhr und Widerwillen zwischen dem Rathe und dem Pfarrer begeben," und im nächsten Jahre sprach er dies auch schriftlich aus, zugleich unter der wiederholten Zusicherung, die schleunigste Bei

<sup>1)</sup> S. Schöttgen's Siftorie ber Meigner Bifchofe. Mfcpt.

<sup>2)</sup> Die Statuta ecclesiae Wurcensis finden fich abgedrudt im Anhange 3u Schöttgen's hiftorie von Burgen. S. 63 ff.

<sup>3)</sup> S. Schöttgen's hiftorie ber Meigner Bifchofe. Mfcpt.

<sup>4)</sup> Bergl. Baupt a. a. D. S. 244.

legung biefer Sache sich angelegen sein zu lassen, wie aus nachfolgenbem Schreiben 1) zu ersehen ist:

"Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen, den Ehrsamen, Beisen, Bürgermeister und Rathmannen zu Görlis, unsern Lieben besondern. Unfern Gruß zuvor, Ehrsamen, Weisen, Lieben besondern. Wir haben euer Schreiben des widerwärtigen Willens awischen euch und euerm Pfarrherrn, den wir, wie vor, nicht gerne vernehmen, an uns jest gethan, Inhalts vermerkt, und sobald wir nächst auf unser Schlof Stolven tommen find, haben wir dem Pfarrberr geschrieben und ju uns ju tommen gefordert, deg Bukunft wir und täglich versehen, und aufs schierste der bei und sein wird, wollen wir mit ihm der Dinge aller reden und getreuen Kleif vorwenden. ob euch in dem Thun Willfahrung geschehen moge, und mas wir bierin erlangen und mit ihm berhalben verfügen, sollt ihr beg aus unsern Schriften unverhalten Berftandniß empfahen, und worin wir euch gunftige Forderung zu bezeigen mußten, thaten wir allezeit geneigtes Willens. Geben zu Stolpen, Donnerstag nach Juliane virg. im vierzehnbundertsten und neunzigsten Jahre."

Run gelang ihm zwar die Schlichtung dieses Streites, die an Böhm's Hartnäckigkeit scheiterte, nicht, dagegen wissen wir noch von einem andern Streite, den er in Gemeinschaft mit dem Herzog Georg glücklich beigelegt hat. Es war dies ein Streit, der wegen der geistlichen Gerichtsbarkeit und des Patronatsrechtes über die St. Ricolaikirche in Freiberg zwischen dem Meißner und dem Freiberger Domcapitel entstanden war und von dessen Beilegung die folgende im Königl. Haupt-Staats-Archiv in Dresden noch vorhandene Entscheidung Nachricht giebt:

"Bon Gottes Gnaden wir Georg, Herzog zu Sachsen, Landgraf in Thüringen und Markgraf zu Meißen, und wir Johannes, Bischof zu Meißen, bekennen für uns und unsere Rachkommen und thun kund öffentlich an diesem unsern Briefe für allermänniglich, daß wir zwischen den Würdigen und Hochgelehrten, Dompropst, Domdechant, Senior und ganzem Kapitel des Domstifts zu Meißen, eines, und Dechant und Capitel unserer lieben Frauen Stiftskirchen

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft S. 260.

der Städte Lauban, Reichenbach und Löbau, die von dieser Maßregel betroffen wurden. Der Grund dazu war, daß man beim Stadtgraben in Görliß den Pfarrer Martin von Ebersbach ermordet gesunden hatte. Aber so streng er sonst war, so zeigte er doch hier, wie leicht sein friedliebendes Herz auch zur Milde zu bewegen war. Denn nachdem der Görlißer Rath um Dispensation nachgesucht und ihm vorgestellt hatte, daß die begangene Missethat, dazu er keine Ursache gegeben, ihm, dem Nathe, "ganz wehe und leid" sei, die ausgesprochene Maßregel aber nur "merkliche Zerrüttung und Geschrei im Volke" hervorbringen werde, da ließ er zuerst eine Relazation eintreten, worauf dann bald die gänzliche Aussebung dieser Maßregel erfolgte").

Ehe wir diesen Abschnitt schließen, muffen wir übrigens noch eines unglücklichen Vorfalles Erwähnung thun, der fich unter seiner bischöflichen Regierung zugetragen und der leicht ein schiefes Licht auf ihn werfen könnte, wenn es nicht außer Zweifel wäre, daß ihn keine Schuld dabei trifft. Es ift dies der Borfall mit dem D. Johannes Pfennia, der als Gefangener auf dem Schlosse zu Stolven elend um's Leben gefommen ift. Derfelbe war im Jahre 1498 Bfarrer in Unnaberg geworden, das nicht lange vorher gur Stadt erhoben worden war, und hatte noch im Jahre 1499 den Grundstein zur neuen Rirche daselbst gelegt. Nun ist nichts Näheres darüber befannt. ob ihn die Nahe von Bohmen mit den Sussiten in Berührung gebracht hatte oder ob er auf andere Weise dazu gekommen war, kurz. ihm waren über verschiedene Frrthumer und Migbrauche des Banftthum's die Augen aufgegangen, und das veranlaßte ihn, im Jahre 1501 feine Stelle heimlich zu verlaffen und fich nach Bohmen zu ben Suffiten zu begeben. Darüber mar jedoch Bergog Georg, welcher ber neuen Stadt Unnaberg mit besonderer Liebe jugethan mar. fehr aufgebracht, und wenn man bedenkt, welchen schlimmen Namen fich damals die Sussiten gemacht hatten durch ihre wiederholten Einfalle im Meigner Lande und die Berheerungen, die fie dabei angerichtet, und daß fie außerdem im papstlichen Banne lagen, so wird man fich bei seinem bekannten Gifer für den hergebrachten Glauben

<sup>1)</sup> Chendaselbft S. 356 u. 452.

nicht wundern durfen, wenn er Befehl gab, auf den nach seiner Unficht abtrünnigen Reber zu fahnden. Und leider gelang auch ziemlich bald bie Ausführung dieses Befehls. Bier Jahre später murde Pfennia ergriffen und weil Annaberg zur Diocese Deifen gehörte, an das bischöfliche Gericht zum geistlichen Gewahrsam abgeliefert. In diesem blieb er feche Sabre lang. Anfange in Burgen und bann in Stolpen, wo er fein Leben baburch endete. daß er in Kolae eines in seinem Bettstroh durch Bermahrlosung entstandenen Brandes im Rauche erstidte. Dies ist nach den porhanbenen aber sehr unvollständigen und zum Theil sich widersprechenden Nachrichten ber einfache hergang ber Sache. Wenn man baber für biefen unglücklichen Borfall gemiffermaßen Johannes VI. bat wollen verantwortlich machen1), so ist das mit demfelben Unrechte geschehen, wie wenn ihm beshalb der Jesuit Calles eine justa severitas nachrühmt2), da nichts bekannt ist, weder daß er Pfennig's Gefangennehmung veranlaßt, und noch viel weniger, daß er irgendwie deffen trauriges Ende herbeigeführt hatte 3).

<sup>1)</sup> So 3. B. Senff in der Kirchen-Reformations und Jubelgeschichte von Stolpen. S. 57 und auch haffe a. a. D. S. 96, bessen Erzählung bieses Bersalls auch sonft noch an verschiedenen Mängeln leidet, wie wenn er Pfennig's Gefangennehmung in's Jahr 1501 sept und ibn zu einem Reigner Suffraganbischof macht, was derselbe nachweislich nicht gewesen ift.

<sup>2)</sup> Calles l. c. p. 337.

<sup>3)</sup> Diese gange Geschichte ift noch nicht geborig aufgeklart. Fabricius Lc. p. 173 ergahlt biefelbe, jedoch ohne Angabe bes Jahres, mit ben Borten : Johannem Pfennigium theologum Erfurdianum, qui habitum religiosum mutaverat, Fretensem suffraganeum, in Annaebergo pastorem, annos sex Vurcinae et Stolpenae tenuit vinctum, qui in carcere lumine non custodito stramine ardente fumo suffocatur. Dagegen sest Jenisius, Annaebergae Misniae urbis historia, Pfennig's Flucht ausbrudlich in's Jahr 1501, indem er lib. II. unter biefem Sabre fagt: Johannes Pfennigius ecclesiae pastor clam urbe excedit ad Hussitas transiturus. Außerdem findet fich bei diefem Chroniften lib. I. c. XX., aber ebenfalls ohne Angabe bes Jahres, noch bie Rachricht: Clanculum in Bohemiam ad Hussitas profectus quarto anno post missis speculatoribus retrahitur in Misniam, nachbem er unmittelbar vorber gefagt, bag Bfennig im 3. 1498 Bfarrer in Unnaberg geworben fei. Bahrend aber Fabricius denfelben einen Erfurtifden Theologen nennt, nennt ibn Flacius Catalog, testium verit. p. 576 einen Naumburgifchen Theologen, und Seckendorff l. c. lib. III. p. 390 laft ibn noch im 3, 1520 Prediger in Raumburg fein. Faft fcbeint es, ale feien zwei Danner gleichen Ramene mit einander verwechselt worden. Bergl. auch gofder a. a. D.

Endlich wurde in diesem Abschnitte noch davon zu reden sein, wie er auch als kirchlicher Oberhirt denselben Gifer in der Behauptung seiner Rechte an den Tag legte, den wir an ihm als weltlichen Lanbesherrn gefunden haben, indem er eben so fraftig und entschieden, wie seine weltlichen Soheitsrechte, auch die Ingenuität oder die eremte Stellung des Stiftes vertheidigte. Doch wir wollen dies hier nur andeuten, ohne ausführlicher davon zu reden, da wir im nächsten Abschnitte Gelegenheit haben werden, auch auf diesen Bunkt wieder zurückukommen. Dafür mögen hier noch, soweit sie bekannt sind, die Namen der Manner stehen, die während seiner Regierung als Suffraganbischöfe fungirt haben. Es find dies vom Sahre 1487 bis 1498 Petrus, episcopus Cytherensis, bis jum Jahre 1508 Johannes Biscatoris aus Eger, episcopus Millenensis oder Milianensis, Domherr zu Frei berg und Pfarrer in Schneeberg, um's Jahr 1508 Simon Tausch, Propst zu St. Afra in Meißen, im Jahre 1511 ein gemiffer Ludwig, über ben nichts Näheres befannt ift, und mahrscheinlich auch Augustinus henke, episcopus Thaloniensis, ber noch 1526 porfommt1).

Hiermit hätten wir denn Johannes VI. auch in seiner Wirfsamkeit als firchlichen Oberhirten kennen gelernt, und wenn wir gesehen haben, wie sehr er die mit seinem bischöslichen Amte verbundenen weltlichen Geschäfte sich angelegen sein ließ, um das äußere Wohl der Stiftsunterthanen zu fördern, so werden wir zugestehen müssen, daß er eben so sehr auch für das Wohl der Kirche besorgt war und auch sein kirchliches Oberhirtenamt mit großer Treue und Gewissenhaftigkeit verwaltet hat, wobei wir zulest nicht vergessen wollen, daß er auch durch seinen Wandel der ihm anvertrauten Heerde als ein rechter Seelenhirte voranleuchtete, der ohne eiteln Selbstruhm dem Clerus und den Gemeinden seiner Diöcese mit dem Apostel (Phil. 3, 17.) zurusen konnte: "Folget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilde!"

Theil 1. S. 83, der überdies Pfennig's Flucht ebenfalls in's Jahr 1501 fest, aber fagt, er sei "auf herzog Albrechts von Sachsen Befehl" ausgegriffen worden, was nicht gut möglich ist, da dieser bereits im J. 1500 mit Tode abgegangen war.

<sup>1)</sup> S. Cbert a. a. D. S. 151.

bas Geld zur Tilgung der Schulden des Stifts mit verwendet werden. die eine seiner ersten Sorgen war. Nun wissen wir nicht, ob die ge nannte Geistlichkeit mit dieser Abgabe nur im Rückstand geblieben war oder ob fie glaubte, zu derselben nicht verpflichtet zu sein und fich von berfelben ganglich losmachen wollte, turz, die Sache brachte eine große Aufregung unter dem Clerus hervor und, wie er in der Epitome seiner Abministration erzählt, "durch boser Leute, auch etlicher, bie unferm Stifte anderes schuldig maren", insbesondere eines gewissen "D. Margenheime") Berhetung" weigerte man fich, diese Abgabe m bezahlen. Seiner Rechte sich bewußt blieb jedoch Johannes VI. auf seiner Forderung stehen, aber auch die Geiftlichkeit beharrte fest auf ihrer Beigerung, mas fie vielleicht nicht gethan haben wurde, wenn fie in derfelben nicht vom König von Böhmen als Oberlehnsberrn der Lausit unterstütt worden wäre2). Es blieb ihm daber nichts übrig, als die Sache an den papstlichen Stuhl nach Rom zu bringen, und wie vorauszusehen war, so lautete bessen Entscheidung dabin, daß die Lausiger Geistlichkeit den Forderungen des Bischof's allenthalben nachzukommen habe3). Aber wenn auch diefer Streit zu seinen Gunften erledigt murde und er außerdem die Genugthuung hatte, in der Epitome seiner Administration sagen zu können, daß er bas subsidium biennale mahrend feiner Regierung "reichlich um 40 filberne Schock gebessert" habe, so hatte boch diese Sache nach seinem eigenen Bekenntniß der bischöflichen Kammer einen Berluft von über 1600 Ducaten verursacht, während außerdem unter der genannten Geiftlichkeit eine gewiffe Difftimmung gegen ihn fich noch lange erhalten zu haben scheint.

Ein anderer Streit, in den er bald nach feinem Antritt ver

<sup>1)</sup> Derfelbe ift aller Bahrscheinlichkeit nach eine und dieselbe Berson mit bem oben S. 94 erwähnten D. Marienam, indem der lettere Rame jedenfalls nur eine Art Latinifirung des Ramens Margenheim sein soll

<sup>2)</sup> Ohne Zweisel gehört hierher auch, was Senff, Kirchen=Reformationsund Jubelgeschichte von Stolpen. S. 362 erzählt: "Die Mönche zu Camenz find so kühn gewesen, daß sie Johannes VI. bei dem König in Böhmen verklagt, weil er etwa de literis vidimus (wie in einem alten Msto steht) ihnen einen Gulden abgesordert. Der König hat sich vernehmen lassen, es wäre ihm nicht wenig beschwerlich, daß auf die Seinen dermaßen Aufsat erdacht wurde, er wäre es auch zu erdulden nicht gesinnet."

<sup>3)</sup> G. Reumann a. a. D. G. 290.

widelt wurde, brach im Jahre 1489 zwischen ihm und bem Meigner Domcapitel aus. Rach Calle &1) foll Diefer Streit wegen gemiffer von beiben Seiten beanspruchten Rechte entstanden fein und besonbers das aus Indulgenzen gelöste Geld so wie das Patronats- und Brafentationerecht über die Brapositur in Burgen, welches bem bischöflichen Sauptmann bafelbit zustand, betroffen haben. Aber faum war diefer Streit beigelegt, fo brach ein neuer aus. Bas die Urfache diefes Streites gewesen und um mas es fich in bemselben eigentlich gehandelt, barüber fehlt es an genauen und bestimmten Rachrichten. Wenn aber Fabricius ergablt, feine vorzüglichften Biberfacher beim Beginn feiner Regierung feien die Baugner und Meigner Geiftlichen gewesen und es habe diese Weindschaft einer Berschwörung gang abnlich gefeben2), fo mochte man vermuthen, burch ben Streit wegen bes subsidium biennale fei bas Capitel ermuthigt worben, auch feinerseits wegen gemiffer Anordnungen, die vielleicht Johannes VI. getroffen batte, oder wegen anderer ihm unbequem ericheinenden Dinge fich gegen ihn aufzulehnen, wozu auch die Frage über den Ort ber Busammenfunfte bes Bischofs mit dem Capitel, ba Johannes VI. nicht in Meißen refibirte, gehört zu haben icheint. Bei diesem Streite mag von beiden Seiten viel Seftigkeit und Bitterfeit mit untergelaufen fein, und nachdem man benfelben eine Beit lang, aber ohne Erfolg, fortgefest, ging endlich bas Capitel in feiner Sige fo weit, bag es Johannes VI. beim Bergog Georg verflagte. Und diefer nahm fich auch der Sache an und fuchte Frieden zu ftiften, indem er unter Buftimmung beider Theile ben Borfchlag machte, bag Die hauptfächlichsten Streitpunfte durch eine mundliche Berhandlung zwischen ben ftreitenden Parteien zum Austrag gebracht werben follten, worüber die folgende noch vorhandene Urfunde 3) des Weiteren Ausfunft giebt:

"In Gebrechen, fo sich allenthalben zwischen dem Ehrwürdigen in Gott Bater, unserm lieben herrn und Freunde, herrn Johannsen,

1) 1. c. p. 323.

Fabricius I. c. p. 171: habuit in initio muneris praecipuos adversarios sacerdotes Budissinenses et Misnenses, ita ut illa conspirationi similis adversatio videretur.

<sup>3)</sup> Diefelbe befindet fich im Ronigl. Saupt-Staats-Archiv in Dresben.

Bischofe zu Meißen, eines, den Bürdigen, Hochgelehrten und Ehr baren, Dechant und Capitel daselbst, unsern lieben Andächtigen, andern Theils, halten und vor uns Georgen, von Gottes Gnaden Bergog zu Sachsen, Landaraf in Thuringen und Markaraf zu Meißen, gebracht sein, haben wir mit beider Theile Wiffen und Willen der maßen, wie folgt, zu halten und zu handeln beredt: Am ersten um die Injurien oder Schmähe, von beiden Theilen angezogen, darauf wir auch von beiden Theilen Unterricht empfangen und darauf erfunden und ermeffen, daß es keinem Theil zu nahen, foll folches zwischen den Barteien hingelegt, todt und ab sein. Zum andern um Zusammenkommen des bemeldten unsers herrn und Freundes von Meißen au dem Cavitel und der Herren des Cavitels au seiner Lieb soll es ab halten werden in Magen, wie vor Alters und von den vorigen Bischöfen und Caviteln geschehen und gehalten ift worden. Bum dritten um alle jetliche Gebrechen, wie die vor uns fürbracht und verhört, soll Inhalt ihrer Ordinationen durch vier nachbestimmte w Niederlegung aller ihrer Gebrechen vor uns gebracht auf Zeit unter fich zu vereinigen gehalten werden, dazu unser herr und Freund von Meißen die Bürdigen, Sochgelehrten, unsere lieben Andachtigen, Doctorem Andream Görlit und Doctorem Marcum von Glogau, Dechant und Capitel Doctorem Sigismundum Bflug und Doctorem Johannem Königsberg ernannt und gegeben haben, also daß die selben vier allenthalben frei, unverstrickt, doch unabbrüchlich der Ordie nationen stehen und auf ihre Pflicht lauts der Ordinationen erklären und sprechen follen. Bas dann von den Bieren erklärt und gesprochen wird, foll von beiden Theilen gehalten und verfolget werden. Sonber jegund um die Stadt bes Zusammenkommens sollen fich unser Berr und Freund, auch die Capitelherren von Meißen unter einander vertragen, ob fie aber deß zwiespältig und fich nicht vertragen konnten, sollen die obgedachten Bier die Stadt zu ernennen haben, sich solches zu unterreden und zu vertragen, mögen die Bier ihr Zusammenkommen beshalben thun, wo ihnen gelegen und gefällig fei. Damit sollen aller Unwille und Verdrieß der oben angezeigten Gebrechen halben, zwischen unserm Berrn und Freund von Meifen. Dechant und Capitel erhoben und erwachsen, hingelegt, aufgehoben und todt fein. Bu Urfunde mit unferm jurudaufgebrudtem Secret verfiegelt und geschehen zu Dresden am Montage nach St. Beits Tage Anno Domini etc. nonagesimo."

Die zu Beilegung dieses Streites vom Bergog Georg in Borschlag gebrachte mündliche Verhandlung fand nun auch Statt; wann und wo sie geschehen, ift jedoch unbekannt, und wenn Johanne & VI. in der Epitome seiner Administration sagt: "und wiewohl wir Rug gehabt hatten, und deshalben in anderer Gestalt zu beweifen, so haben wir doch im Besten daselbst eine Sandlung geschehen laffen," so war es nur ein Beweis seiner friedfertigen Gefinnung, wenn er überhaupt in diese Berhandlung gewilligt hatte. Dazu kostete ihm bieselbe, "wiewohl ihre Sachen, die sie vorbrachten, nicht eines Groschens werth waren," wie er sagt, wieder über 500 Gulden, weil er außer den beiden Commissaren, die er dazu abgeschickt und die er zu besolden hatte, noch "viel treffliche doctores, die gelehrtesten, als wir sie haben konnten, und viel andere verständige Leute" dabei zu Rathe gezogen und gebraucht hatte. Und doch kam nicht einmal eine Bereinigung zu Stande. Das Capitel wollte durchaus nicht nachgeben, vielmehr fette es den Streit fort, indem es zur weitern Untersuchung beffelben fich einen papftlichen Commiffar auswirkte, mahrend aleichzeitig auch Johannes VI. die Sache an den papstlichen Stuhl nach Rom devolvirte, was ihm abermals mehr als 500 Gulden Rosten verursachte. Wie die Entscheidung des papstlichen Stubles ausgefallen, darüber ift nichts Räheres bekannt, daß fie abet gunftig für ihn ausgefallen, das dürfte daraus zu schließen sein, daß wegen feines Streites sowohl mit ben Baugner als mit ben Meigner Beiftlichen Kabricius von ihm fagt 1): quia magis dignitati dioecesis et officii sui studebat, quam aliorum serviebat cupiditatibus, victor partis utriusque exstitit. Nun scheint es, als ob später das Capitel zu etwas befferer Einsicht gekommen märe, oder daß es wenigstens sich ihm habe wieder nähern wollen. Denn im Jahre 1504 feben wir daffelbe den Beschluß faffen, "weil er der Kirche viele Wohlthaten erwiesen," ihm die primarias proces zu einer großen Präbende, die vacant würde und von dem Capitel allein zu vergeben

<sup>1)</sup> l. c. p. 171.

ware, zu überlaffen 1). Aber nichts besto weniger blieb bas Berhältniß ein getrübtes und gestörtes, ja im Jahre 1507 brach ein neuer Streit amischen ihm und dem Cavitel aus, über den es jedoch ebenfalls an genaueren Nachrichten fehlt und auf den wir weiterhin noch einmal furz zu sprechen kommen werden. Doch mochte Die Bermuthung nicht gang ungegründet fein, diefer Streit fei burch ben oben erwähnten bischöflichen Befehl an die Erzpriester der Niederlausis vom 30. März 1507 hervorgerufen worden, indem durch diesen Befehl ber Archidiaconus ber Laufit, Dtto von Beifenbach, ber augleich Senior des Domcavitels mar, sich mahrscheinlich in feinen Rechten beeinträchtigt alaubte und das Capitel Bartei für ibn ge nommen batte. Aber bei alledem konnte sich das Capitel dem Einfluffe Johannes VI. nicht gang entziehen, es lernte wenigstens Selbstständigkeit von ihm, die es auch gleich nach seinem Tode bewies. ald es bei ber neuen Bischofsmahl zwei gewichtige Mitbewerber ver warf, den Grafen Eustachius von Leisnig, ber Dombechant in Magdeburg war, und ben Meißner Domherrn und geheimen Rath pergog Georg's. Nicolaus von Sennis, so febr es sich auch burch die Wahl namentlich des lettern empfohlen haben wurde.

Tiefer greisend und weit schwieriger, als die bisher erwähnten, waren aber diesenigen Streitigkeiten für ihn, in die er mit dem her zog Georg verwickelt wurde und von denen wir nun reden wollen, soweit sich darüber nach den noch vorhandenen aber ziemlich lückendaften Rachrichten reden läßt. Es ist früher schon bemerkt worden, daß Ansanzs die Beziehungen zwischen beiden äußerst freundlich waren, und sie wurden das wohl auch geblieben sein, wenn Johannes VI. wie es die meisten seiner Borgänger gerban hatten, der weltlichen Nacht sich unterwürfiger gezeigt und weniger streng aus seine so wie überdaupt aus die Rechte des Stiftes gehalten hätte. Aber se mehr er seine Stellung in ihrem ursprünglichen Berhältnis aushabte und se weniger er geneigt war, von seinen Rechten etwas

<sup>1) &</sup>amp; Chottgen's Judium der Meisner Stüdiese. Miepe. — Primariae purulu iliu jurimariarum procum mert das Strüßlags oder Präsentationsrecht zu genünden Kultunden genannt das übergens elbemal ein unbedingtes war, so das die pulifornite Kultunden angenemmen merden musike. Sergl. Sammlung vermiffen Nachunden zur Cadal Gendade. St. 2. 6. 350.

ju vergeben, um so weniger konnte es ausbleiben, daß er mit bem Bergog Georg in Conflicte gerathen mußte, ba biefer eine eben fo felbifftandige Natur mar und auf ber andern Geite wieder bem Stifte gegenüber mehr Rechte in Unfpruch nahm und geltend gu machen fucte, als er eigentlich batte. Es lag bies freilich einestheils darin, wie schon erwähnt worden ift, daß über das gegenseitige Berhaltniß des Bifchof's und des Markgrafen von Meigen die größte Unflarheit herrschte, so wie anderntheils barin, daß die Fürsten von Sachien fich bereite baran gewöhnt batten, auch bem Stifte Deifen gegenüber fich als die eigentlichen Landesberren anzusehen. War nun aber einmal diefer Differenzpunft zum Borfchein gefommen, so war es natürlich, daß Jeder um fo eiferfüchtiger über die Rechte machte, die er zu haben vermeinte, und beide immer mehr mit gegenseitigem Migtrauen erfüllt murden, mobei es bem Bergog Georg vermoge feines raschen und heftigen Temperamentes leider begegnete, bag er Tobannes VI. nicht immer mit ber nöthigen Rudficht behandelte und fich zuweilen zu einer Sprache fortreißen ließ, die diefe edle Berfonlichkeit, beren Birffamkeit boch fonft aller Anerkennung werth war, nicht verdient hatte. Und wenn außerdem Johannes VI. wohl auch bann und wann fich offen über die Schäden und Gebrechen der Rirche gegen ihn ausgesprochen haben mochte, fo mar es bei Bersoa Geora's Aramobn gegen Alles, mas ihm wie firchliche Reuerungsfucht ericheinen konnte, fein Bunder, daß bas Berhaltniß mifchen beiden, nachdem es einmal gestört mar, Die Gestalt nicht wieder erlangte, die es Unfange gehabt hatte.

Die erste Berdrießlichkeit, die er mit ihm hatte, die aber ohne weitere Folgen war, begegnete ihm im Jahre 1490 und war folgende. Auf einer Jagd war Herzog Georg mit seinem Gesolge bis in die Nähe von Stolpen gekommen und dabei in einen Bald bei Fischbach gerathen, der stiftisches Eigenthum war und in welchem man auf bischösliche Jäger tras. Einer seiner Jäger, sei es aus Unkenntniß oder sei es absichtlich, suchte ihm einzureden, daß in diesem Balde dem Herzoge die Jagd zustehe. Und Herzog Georg glaubte es, und jung und rasch, wie er damals war, ließ er ohne Umstände die bischösslichen Jäger sammt ihren Pferden, Hunden und Jagdgeräthen gesangen nehmen und nach Dresden sühren. Sobald jedoch Johan-

nes VI. von dem Borgefallenen Kenntniß erhalten hatte, säumte er nicht, sofort an Herzog Georg zu schreiben und seine Rechte zu vertheidigen, worauf dieser, sein Unrecht einsehend, die Gesangenen, nachdem sie vier Tage in Dresden zugebracht hatten, wieder herausgab und nach Stolpen zurückschiedte.).

Dagegen scheint die erste eigentliche Beranlaffung, daß das Berhältniß zwischen beiden gestört wurde, der folgende Borfall in Berbindung mit dem, was fich weiter daraus entwickelte, gegeben p haben, wenigstens haben wir nichts gefunden, daß schon vorber ernstere Differenzen zwischen beiden vorgekommen wären. In ber Nähe von Großenhain mar im Sahre 1496 ber Bfarrer von Groba auf offener Landstrafe mit Lift von Roderit zu Elfterwerda in einen Streit gerathen. In diesem Streite, ber anfänglich nur mit Worten geführt worden war, war es schlieklich zu einem Sandgemenge mit Waffen gekommen und dabei der lettere todtlich verwundet worden, daß er wenige Tage nachher an den erhaltenen Bunden ftarb. Die Sohne des Verftorbenen zeigten die Sache bem bischöflichen Gerichte an, das auch sofort einschritt, worauf jener Pfarrer gefänglich eingezogen und nachdem er über Jahr und Tag in Stolpen im Gefängniß geseffen, schließlich zur Berbugung ber ihm zuerkannten Strafe auf das bischöfliche Schloß nach Mügeln gebracht wurde. Als es ihm jedoch hier gelungen war, unvermuthet aus dem Gefängniß zu entkommen, wurde ein naher Berwandter des Ermordeten, Nicolaus von Röderit zu Drebtau in ber Laufit, so darüber aufgebracht, daß er den Entschluß faßte, dafür Rache an dem Bischof zu nehmen, indem er glaubte, der Gefangene sei absicht lich und nicht ohne Wiffen und Willen des Bischof's aus dem Gefangniß entlassen worden, mas jedoch keinesweges der Kall war. Und diesen seinen Entschluß führte er auch aus, und zwar so, daß er sich mit einigen andern Ebelleuten verband, mit diesen nach Wurgen jog, dem dort residirenden Johannes VI. die Kehde ankundigte, eine in

<sup>1)</sup> Diese Rachricht stammt aus dem Liber Salhusii, und erzählt der Bers. noch, daß jener herzogliche Jäger, der die Beranlassung zu diesem Borsalle gegeben, nicht lange nachher auf ebener Erde plöstlich einen Fall gethan, dabei das Bein gebrochen und kurz darauf sein Leben geendet habe, und zwar, wie es dort heißt: poenitentis plenus, quod sanctos patronos offendit, non sine terrore multorum.

ber Nabe befindliche bischöfliche Schäferei und einen Bauerhof in Brand ftedte und bann auch noch bas Pfarrhaus in Groba nieberbrannte. Aber wenn nun auch biefer Nicolaus von Roderis feine bose That bald darauf bereute und um Berzeibung bat, ja mahrfceinlich auch den angerichteten Schaben gum Theil wieder erfette 1), fo mar bod Johannes VI. über biefen Borfall fo argerlich, bag er fich veranlagt fand, feinen Official nach Dre &den zu fenden, der fich bei bem Bergog Georg barüber beflagen follte, "bag bem Stifte und armen Leuten mit Mord, Brand und Raub Schaben gethan" werde, ohne daß etwas geschehe, um foldem Unwesen Einhalt zu thun. Diese Sendung nahm jedoch Bergog Georg fehr ungnädig auf. Jedenfalls erblidte er barin, was es freilich auch war, einen indirecten Borwurf, daß er fein Umt ale Schusherr bes Stiftes nicht gehörig handhabe, wodurch er fich beleidigt fühlte, mabrend es scheint, als habe fich's bei biefer Gendung auch noch um Anderes gehandelt und als fei ber Official gleichzeitig beauftragt gewesen, eine ablehnende Antwort ju überbringen wegen irgend eines Unfpruches, ben Bergog Georg bem Bifchof gegenüber als ein Recht geltend gemacht hatte. Rurg, Bergog Georg fertigte ben bischöflichen Official nicht nur munblich babin ab, daß er unter biefen Umftanden fich nicht bewogen fühle, bem Stifte ben nöthigen Schut zu gewähren, fondern er gab ihm Diefes auch noch schriftlich in folgender, für Johannes VI. ziemlich perlegenden, Beife zu erfennen:

"Er Official, ihr möget dem Bischof sagen: dieweil er aus muthwilliger Hoffart uns unsere Gerechtigkeit, dem Schut anhängig, wider altherkommende Uebung und Gewähr, darinne wir und unsere Borfahren allzeit gewest, vorenthalten, auch unser Leib, Seele, Ehre und Gut angesochten, das beleidiget und zu beleidigen getrachtet, ist ihm dagegen unser Gemüth eröffnet: dieweil solch Unrecht von ihm gegen uns nicht abgetragen wird, gedenken wir auf berührter unserer Meinung zu beruhen."

In welchem Jahre fich biefes zugetragen, mas weiter in biefer Sache geschehen und ob eine Ausgleichung biefer Differenz erfolgt,

Fabricius I. c. p. 350 fagt nemlidy: facti tandem poenitens gratiam praesulis implorat et impetrat, non tamen sine magno rei familiaris detrimento.

zu schühen, so würde gewiß von Seiten Johannes VI. nichts da gegen eingewendet worden sein. Allein er that noch mehr, als was sein Amt als Schußberr des Stistes ersorderte, er nahm Bischoss, werda sörmlich in Besiß, indem er in der Person Georg von Anger's auch einen Civilcommissar dahin seste, der in seinem Namen dort regierte und auch für seine Rechnung die bischöflichen Revenuen einnahm. Und dieser Zustand dauerte bis nach Ostern 1507 und würde vielleicht noch länger gedauert haben, wenn nicht Johannes VI. beim Kaiser Maximilian I. darüber Beschwerde geführt und dieser sich in's Mittel geschlagen hätte, daß endlich die herzogliche Besahung wieder abzog und Bischosswerda seinem rechtmäßigen herrn zurückgegeben wurde.

Bas nun eigentlich bie Beweggrunde waren, warum Bergog Georg diese Stadt formlich in Beng genommen batte, ob es ibm wirflich nur darum ju thun gewesen war, wie vorgegeben murde, daß seinem eigenen Lande und ben berzoglichen Unterthanen nicht etwa ein Schaden jugefügt werden mochte, oder ob er noch anden und weiter gebende Abnichten babei batte, biefe Fragen laffen wir dabin geneilt, ba nie und nicht naber berühren, genug, es war boch immer dieje Bengnahme ein Eingriff in bie Rechte bes Bischof's, ba fie obne beffen Biffen und Zustimmung gefcheben war, und in der Epitome feiner Administration beflagt nich auch Johannes VI, bitter darüber, daß ibm über wei fabre lang von der Stadt Bischofe. werda und ten Dorfern Goldbach, Grofdrebnig, Belme, dorf. Aleindrebnis und Beidersdorf die Ginnahmen entwaen worden seien. Und wenn nur Bergog Georg an biesen Einnahmen nd batte genügen laffen! Aber nachdem er die Besegung Bischofswerda's aufgehoben batte, verlangte er von der bijchöflichen Rammer auch noch bie Biebererstattung ber Untoffen, Die ihm biefe Bejepung verurfacht, gan; besonders aber verlangte er die Biebener farrung der Summe, die er zur Erfüllung des Losegeldes für die jenigen Burger beigesteuert batte, die bei dem Guttenftein'ichen Ueberfalle mit fortgeführt worden waren!. Doch dazu konnte fich

<sup>1)</sup> Ju bem "Supplementum jur Befehdungsbiftvrie" in feiner Airchen Aeformations. und Jubelgeschichte von Stolpen. S. 355 bat Senff die Quittung über des bezahlte Lifegeld and dem Bifchofdwerder Ruthe-Auchie mitgetheilt. Sie lautet:

Johannes VI. nicht verstehen, vielmehr glaubte er in seinem vollen Rechte zu sein, wenn er dieses Ansinnen, als Herzog Georg im Jahre 1511 nebst andern streitigen Punkten auch diese Sache zur Sprache brachte, entschieden ablehnte, wie er dies in folgender Erstlärung!) that:

"Seine Gnaden flagt, daß zu Erlaffung etlicher, Die pon Berm Georgen von Guttenftein zu Bifchofswerda in der Ueberfallung gefangen worden, und ju Erhaltung ber Stadt Bifchofswerda, Die Ge. Gnade eingenommen hatte, damit feinem gande und dem Stifte nichts braus geschähe, etliche Untoft und Darlag gethan, und ben von une und unferm Stift Erftattung fordert. Darauf ift unfere Untwort, daß und durch Ge. Gnaden gemeldtes von Guttenftein Tebbe. bie er wider Ge. Gnaden vorgenommen, oder bag wir und fein gu beforgen, nie gemelbet, wir und unfer Stift und feine Unterthanen baben auch alle unsere Tage zu berfelben Fehde feine Urfache geben und find ihm nicht schuldig und pflichtig gewesen. Es hat auch gebachter von Guttenftein, wie benn viele Leute, die noch am Leben fein, aus feinem Munde gehöret, öffentlich geredt und gefagt, daß er dieselbigen unsere Leute um Gr. Gnaben willen und als Gr. Gnaben Freunde finge und plundere. Beil benn gedachter von Guttenftein feine Sache wider uns geführet noch hat führen fonnen, und die Unfern von ihm um Gr. Gnaben willen und von Gr. Gnaden Reinden ohne alle Urfache gefangen worden und alfo unverschuldet Gr. Gna-

<sup>&</sup>quot;Bir hernach geschriebene, hans Mühlbacher und hans von Sich, bekennen öffentlich mit diesem unserm offinen Briefe vor allermänniglich, die ihn sehen oder hören lesen, daß wir beide obgemeldt an Statt des Bohlgebornen herrn, herrn Georgen von Guttenstein empfangen und eingenommen haben vierhundert Gulden Rheinisch von Caspar haugwig und heinrich Glaubsky von Bischosswerda von wegen der aller Gesangenen von Bischosswerda die Zeit, welche 400 fl. wir obbemeldte hans Mühlbacher und hans von Gich an Statt des obbemeldten Bohlgebornen herrn, herrn Georgen von Guttenstein bezahlt empfangen haben und die obbestimmten Caspar haugwig und heinrich Glaubsky obbemeldten Summa halber wir frei und los gesagt, sagen die auch hiemit in Kraft dieses Briefs quitt, frei und los. Zur Urkund und Sicherheit, auch steete haltung hab ich obbemeldter hans Mühlbacher an unser beider Statt mein eigen Insiegel zu Ende der Schrift thun drucken, zu dem ich mich bekenne. Geben Mittwoch vor Vartholomäi nach Christi unsers herrn Geburt, tausend fünfbundert im fünsten Zahre."

<sup>1)</sup> G. Genff's hiftorie von zweien Befehdungen ac. G. 28 f.

den haben entgelten müssen, und in Gewohnheit nicht herkommen, daß unser Stift die Seinen, die von muthwilligen Leuten ohne billige redliche Ursachen gefangen würden, löse, auch zu Recht gar nicht schuldig ist, so vertrauen wir, es solle erkannt werden, daß sie unser Stift zu lösen nicht schuldig gewesen noch Sr. Gnade Erstattung zu thun."

Und wie Johannes VI. in der vorstehenden Erklärung sich darüber ausgesprochen hatte, so wurde schließlich auch diese Disseruzzu seinen Gunsten erledigt, indem die im Jahre 1511 zu Beilegung der mancherlei zwischen beiden entstandenen Irrungen zusammengetretene Commission diese Sache dahin entschied, daß Herzog Georg's gehabte Unkosten und Johannes VI. erlittene Einbuße "zugleich ausgehoben und kein Theil deshalben vom andern belangt" werden sollte. Aber noch ehe diese Disseruz ihre Erledigung gefunden hatte, war schon wieder eine andere ausgetaucht, zu welcher die Beramlassung folgende war.

Im Jahre 1507, wie bereits erwähnt wurde, war Johannes VI. mit seinem Domcapitel in einen neuen Streit verwicklt worden, über den es jedoch an näheren und genaueren Nachrichten sehlt. Nur das wissen wir, daß zu Beilegung dieses Streites der Abt des Klosters in Pegau und der Propst von St. Thomas in Leipzig') als päpstliche Commissare bestellt worden waren. Der Anwalt Johannes VI. glaubte jedoch Ursache zu haben, den Abt von Pegau ablehnen zu müssen, was er dem Propst von St. Thomas in einem Schreiben zu erkennen gab, in welchem er gleichzeitig der Streitigkeiten zwischen Herzog Georg und Johannes VI. Erwähnung gethan und sich dahin ausgesprochen hatte, daß Herzog Georg nicht nur den Bischof mit einem tödtlichen Hasse verfolge, sondern auch das Capitel in seinem Streite wider denselben unterstütze. Doch da dieses Schreiben, soweit es die Person Herzog Georg's betrifft, noch

<sup>1)</sup> Der damalige Abt des Klofters in Pegau hieß Eucharius. S. Schöttegen's historie Graf Wiprechts v. Groipsch und des Klosters zu Pegau. Regensburg 1749. S. 171. Propst oon St. Thomas in Leipzig war damals D. Jacob Köhler. S. Gretschels Kirchliche Zustände Leipzigs 2c. Leipz. 1839. S. 44.

in Abschrift vorhanden ist.), wollen wir daffelbe zunächst hier mittheilen:

Item quod illustris princeps et dominus, dominus Georgius Dux Saxoniae etc. Citra tamen illustris suae dominationis injuriam dicendo, alias oppidum Bischofswerda cum certis adjacentibus villis, silvis, piscinis, pratis et judiciis ad mensam domini Episcopi et regalia spectantibus praeter juris ordinem absque etiam sufficientibus et in jure praemissis causis auctoritate propria occupavit, ad biennium et ultra detinuit, fructus et reditus exinde provenientes percipi et levari fecit, de quibus hodie domino Episcopo nondum satisfactum. Propterea atque de nonnullis feudis, jure patronatus seu nominandi ad certa beneficia ecclesiastica aliisque variis juribus, libertatibus et rebus ecclesiam Misnensem concernentibus et tangentibus graves et enormes dissensiones et differentiae inter eundem dominum principem et dominum Episcopum existunt, quarum occasione dominus princeps odio capitali dominum Episcopum prosequitur, quae nec Decanum et capitulum Misnense nec dominationem vestram latent, immo publica et manifesta sunt. Quin immo idem dominus princeps partes Decani et Capituli contra dominum Episcopum favere noscitur, eidem per Cancellarium suum in castrum Stolpen missum, quod Capitulum contra Episcopum tueri, ipsum nec consilio nec auxilio deserere neque eidem deesse vellet, nunciavit, atque per eundum Cancellarium de ipsius, ut praemittitur, mandato, ut dominatio vestra Capituli praetacti causam contra suum Episcopum commendatam haberet, dominationem vestram non multo praeterito tempore exhortari fecit, sub cujus dominio meroque ac mixto imperio et advocatia dominatio vestra cum singulis sui monasterii ferme bonis vitam agit et ibi judicii locum elegit partibusque assignavit. Ex qua causa venerandus in Christo pater et dominus Abbas Pegaviensis, modernus dominationis vestrae collega, tam principatibus suis quam sibi ratione utriusque domicilii non immerito suspecta et suspectus existit.

<sup>1)</sup> Im Königl. haupt. Staats. Archive in Dresten in einem Fascifel unter Loc. 8985.

Von diesem Schreiben nun hatte Herzog Georg Kenntnis er halten, auf welche Weise, ist unbekannt, aber unwahrscheinlich ist es nicht, daß der Propst von St. Thomas selbst es ihm mitgetheilt hatte, da derselbe ein treuer Anhänger Herzog Georg's und dieser damals grade in Leipzig anwesend war. Ausgebracht über diese, wie er glaubte, ihm zugefügte Beleidigung erließ er daher sofort unter Beistigung einer Abschrift des erwähnten Schriftstudes an Johannes VI. solgenden Brief.):

"Herr von Meißen! Wir sind berichtet, daß wir durch Euren Abvocaten und Bollmächtigen vor päpstlichen Commissarien allhier zu Leipzig mit unträglichen, unersindlichen Worten belästigt lauts eingelegter Copien; erfordert unsere Nothdurft, zu wissen, ob solches aus Eurem Besehl geschehen, wollen uns versehen, Ihr werdet uns solches bei Zeiger dieses Briefs zu erkennen schriftlich geben, was Euch darum bewußt, Ja oder Nein, auf daß wir uns darnach haben zu richten. Geben eilend zu Leipzig, Freitag nach dem Sonntage Exurge<sup>2</sup>) anno Domini etc. Octavo.

## George von Gottes Gnaben 2c."

Nun ist es keine Frage, in diesem Briese hatte Herzog Georg in einem ziemlich gereizten Tone und wie mit einem seiner Untergebenen mit Johannes VI. geredet. Doch zeigte sich dieser nichts weniger als empfindlich darüber, vielmehr antwortete er mit einen Ruhe und Sanstmuth, die seinem Charakter alle Ehre macht und wie sie seines geistlichen Prälaten würdig war. Seine Antwort war folgende:

"Erlauchter, Hochgeborner Fürst und Herr! Wir haben Ew. Gnaden Schreiben, was unser Vollmächtige vor dem papstlichen Commissarien zu Leipzig vorbracht soll haben, belangend, gelesen, und so wir denn auf bemeldts Commissarien Verheischen einen Procuratoren gesetzt, und das er mit Rathe der Abvocaten und Recht unserer Sachen Nothdurft nach gethun konnte, vorzuwenden, auf das wir uns etlicher unsers Capitels über ihren uns gethanen Gehorsam

<sup>1)</sup> Sowohl dieser Brief als auch die noch weiter in dieser Streitsache mitze theilenden Documente befinden fich gleichsalls in dem eben erwähnten Fascikel im Königl. Haupt-Staats-Archive in Oresden.

<sup>2)</sup> Ift ber Conntag Septuagefima.

fonderliche Zunotung rechtlich aufzuhalten gemächtiget, und vernehmen barauf, daß unfer Procurator Em. Gnaden noch Niemands in foldem Gericht damit will zu nahe gewest fein. Bo aber Em. Gnaden an unfere Procuratore Gerichtehandeln vermeinen Befchwer oder Gebrech zu haben, fo will er an gebührlichen Enden zu billigem Erfenntniß darum williglich fommen. Bollen aber Em. Gnaben um bemelbte unfere Procuratoren Borbringen wider und Gebrech haben, fo wollen wir und, damit Em. Gnaden an und feinen Mangel haben, mit Em. Gnaben burch ziemliche Schieberichter ober papftlicher Beiligfeit, unfern geordneten Richter, fo und die Acten und die Gerichtshändel vorgehalten werden, gern verhören und billigen laffen, in hoffnung, es foll ausfündig werden, daß wir Em. Gnaden nie zu nahe gehandelt und viel, das wir von wegen unfers Stifts unschuldig gewest, bisher, wie benn ungezweifelt Em. Gnaben felbft ermeffen werden, ertragen. Geben ju Burgen, Connabende nach dem Sonntage Exurge Anno Domini XVC. Octavo.

> Johannes von Gottes Gnaden Bischof zu Meißen."

Wie es scheint, so war jedoch Herzog Georg mit dieser Antwort nicht zufrieden gestellt. Bielmehr waren seiner Meinung nach der Differenzpunkte nun noch mehr und so viele geworden, daß er glaubte, bei seinem schon früher kund gegebenen Entschlusse, sich um den Schutz des Stiftes nicht zu kümmern, fortwährend stehen bleiben zu müssen, wobei wir bemerken, daß er zu diesem Entschlusse wohl namentlich dadurch bewogen worden war, daß Johannes VI., in der Meinung, bei auswärtigen Kriegen sei er nicht dazu verpslichtet, sich geweigert hatte, zu den Kämpsen mit den Friesen, die schon Herzog Albrecht beschäftigt hatten, die sonst von dem Stifte zu leistende Hülfe an Geld und Mannschaften zu stellen.

Wie beharrlich übrigens Herzog Georg in seinem Entschlusse, dem Stifte den Schutz zu versagen, gewesen ist, das sehen wir daraus, daß späterhin Johannes VI. klagen mußte: "Und wenn man zu mehrern Malen gar beweglich darum ersuchen und bitten lassen, hat es nicht wollen erhört werden, sondern ist wohl gar spöttliche Antwort erfolgt."

<sup>1)</sup> C. Cenff, Reformatione. und Jubelgeschichte von Stolpen. S. 363.

War nun aber unter folden Umftanden diesem nichts übrig ge blieben, als fich um so enger an ben Churfürsten von Sachsen anw schließen und diesen zu bitten, daß er dem Stifte den nothigen Sout gewähre, so war dies nur ein neuer Grund, daß Bergog Georg fich verlett fühlte, da nach ber zwischen Churfürst Ernst und herzog Albrecht im Jahre 1485 erfolgten Erbtheilung die Schutgerechtig feit über bas Stift Meißen von beiben fachfischen Saufern gemein schaftlich ausgeübt werden follte 1). Unterdeffen mar jedoch Johannes VI. das Berhältniß zu Bergog Georg je langer je unerträglicher geworden. Sei es daher, daß er zu der Ueberzeugung gelangt war, er konne doch nichts gegen ihn ausrichten, oder fei es, daß er fich in seinem driftlichen Gewissen gedrungen fühlte, die Sand zur Ber fohnung zu bieten, genug, als er zu Oftern bes Jahres 1511 unge sucht mit ihm in Meißen zusammentraf, benutte er diese Gelegen beit. ibm feine Bereitwilligkeit ju erkennen ju geben, fich mit ihm wegen der obschwebenden Differenzen durch eine gemeinschaftlich # ernennende Commission auseinanderzuseten. Und auf dieses Anerbieten ging auch herzog Georg ein, nur verlangte er, daß Johanned VI. ihm noch schriftlich seine Gesinnung zu erkennen geben möcht, was dieser auch in folgendem handbillet that:

"Nachdem sich Irrung zwischen Ew. Gnaden und mir gehalten und noch, darum Ew. Gnade mich und meinen Stift eine Zeit lang nicht zu beschüßen gedacht. Dieweil ich aber willig, mich gegen Ew. Snaden, wie meine nächsten Vorsahren gethan, zu halten, so bitte

<sup>1)</sup> Die hierher gehörigen Worte ber Erbtheilung lauten: "Dieweil benn bas Bisthum Meißen mit seinen Schlössern, Städten, Unterthanen und Zugehörungen nach ihrer Gewohnheit unsers lieben Bruders und unser gemachte Theil beide rührt, und unser jegliches Schupes, Vertheibigung und handhabung nothdürstig ift: So sepen und ordnen wir, daß der obgenannte unser lieber herr, Freund und Gevatter, herr Johannes, Bischof zu Meißen, und seine Rachtommen mit ihrem Bisthum, Stift, Schlössern, Städten, Dörsern, Unterthanen, Leuten, Gütern, Zu- und Singehörungen in unsers lieben Bruders, unserm und unser beider männlicher ehelichen Leibeserben Schup, Schirm, Bertheidigung und handhabung sein und bleiben, sich auch wiederum mit Freundschaft, gutem Willen und hülflichem Beistand gegen und beiden und unser jegliches gemeldten Erben halten und erzeigen sollen, als wir und deß zu ihren Liebden versehen." Bergl. Glasen, Kern der Geschichte des Hausel Sachsen. S. 1001.

ich, Ew. Gnade wollen mich und meinen Stift mit Schut nicht verlaffen, sondern mein gnädiger herr fein.

"Als auch Ew. Gnade eine Beschwerung hat etlicher Worte, so mein Procurator zu Leipig vor dem päpstlichen Commissarien gesetzt, welche Worte Ew. Gnade vor eine Injurien anzieht, solches ist nicht geschehen in Meinung und Gemüthe, Ew. Gnade zu injuriren, denn ich weiß, daß solches nicht gebührt und ungerne thun wollte, bitte derhalben, Ew. Gnade wollte solches vor Entschuldigung von mir annehmen und mein gnädiger Herr sein."

Darauf gab herzog Georg folgende Antwort, die doch wieder einen etwas freundlicheren Ton athmete:

"Ehrwürdiger in Gott Bater, besonders lieber Freund! Nachdem Ew. Lieb wissen, daß wir uns am nächsten Osterabend mit Ew.
Lieb vereinigt, zween unserer Räthe, dazu Ew. Lieb zween Eures Capitels zu geben gewilligt, die vier sollten alle Gebrechen, so noch
zwischen Ew. Lieb und uns stehen, hören, und wie sie es machten,
dabei sollten wirs einträchtiglich unabbrüchlich lassen. Demnach sein wir
gewillet, auf nächstsommende Mittwoch in Pfingstheiligentagen des Abends persönlich zu Meißen zu sein oder die Unsern allda zu haben,
demselben wir bewilligt nachzugehen. Ist unsere Bitte, Ew. Liebe
wollen dem auch also nachsommen, sein wir zu verdienen geneigt. Datum Dresden, Sonnabends nach dem Sonntag Jubilate. Anno XDXI."

Nach der getroffenen Verabredung war nun auch Johannes VI. in der Pfingstwoche genannten Jahres in Meißen wieder gegenwärtig, und auch Herzog Georg war persönlich erschienen. Doch tam es hier nur zu einer Präsiminarverhandlung, da man bald zu der Einsicht gelangte, daß es nicht so leicht sei, die vorhandenen Differenzen in der Kürze beizulegen. Man benutzte daher diese Zusammenkunst nur, um sich darüber zu verständigen, wo und in welcher Weise die weiteren Verhandlungen in dieser Sache fortgeführt werden sollten, und einigte man sich dabei über Folgendes. Als Ort der Verhandlungen wurde Leipzig gewählt, zu Commissaren wurden bestimmt der Graf Eustachius von Leisnig, Domdechant in Magdeburg, D. Johann Hennig, Domdechant in Meißen, Heinrich von Schleinig, herzoglicher Obermarschall, und Diet-

rich von Schleinis auf Staffa, während außerdem noch be schlossen wurde, daß jeder Theil ein Berzeichnis der Beschwerden, die er gegen den andern habe, aussehen und der ernannten Commission übergeben sollte.

Welches nun diejenigen Beschwerden waren, die Herzog Georg seinerseits hatte, so ist uns eine Einsichtnahme in dieselben verstattet, da sie noch vorhanden sind, wie er sie hat aussezen lassen, und dürsen wir deren Mittheilung um so weniger unterlassen, da es zur Kenntniß und Beurtheilung des ganzen Conslictes von Wichtigkeit ist, dieselben näher kennen zu lernen. Es waren nemlich solgende:

- "Item um den Dienst im Lande und Folge.
- "Item um den Dienst bem Rönige.
- "Item um meine Bettern, den Schutz zum Stolpen, damit mein Land und Macht wollen engern. Bon der Münze.
- "Item wider mich geftanden zu Erfurt.
- "Item wider mich gehandelt zu Wurzen und den Handel gehindert.
- "Item wider mich gesiegelt als seinen Landesfürsten zu Raumburg.
- "Stem die Bleiche zu Burgen mit Entfremdung der Meinen.
- "Item um die Entfremdung der Prafentation.
- "Item das Saus zu Meißen und seine Busage.
- "Item um Deffnung meines Landes meinen Feinden durch feinen Nichtsleiß und Berachtung.
- "Item um Injurien derselben und Bannes und nicht Proces wider die, die Bischofswerda eingenommen.
- "Item um die neusten Injurien, so mir von ihm widerfahren.
- "Item um die Bersammlung der Landschaft, da er bei meiner Bettern Landschaft gestanden.
- "Item die Meinen gebannet. Interdict zu Dresben.
- "Item Schatgeld der von Bischofswerda.
- "Item Untoft barauf gelegt.
- "Item die gemeine hülf und Steuer des Landes, dieweil er sich dazu bekennet.
- "Item Liebenthal.
- "Item die Reformation der Klöster.

"Item um Beihen.

"Item um Indult."

Bon diesen Beschwerdepunkten kamen jedoch nicht alle in Leipzig zur Berhandlung, denn noch ehe dieselben der inzwischen zusammengetretenen Commission übergeben wurden, hatte Herzog Georg einige, namentlich die Punkte 12. 13. 15. 16. und 18. wieder fallen, dafür aber die drei zuletzt aufgeführten noch hinzusügen lassen, in welcher Gestalt sie alsdann den erwählten Schiedsrichtern zugestellt wurden.

Bie man nun fieht, fo war es allerdings eine nicht geringe Ungahl und bagu febr verschiedener Beschwerden, die er gegen Johannee VI. vorzubringen batte. Aber feben wir und biefelben genquer an, fo läßt fich nicht verfennen, daß fie im Befentlichen alle auf einen Bunkt binausliefen, nemlich auf die alte Streitfrage wegen ber Lanbeshoheit über das Stift Meißen, bie aber freilich für Bergog Georg feine Streitfrage mehr war, indem er diese Landeshoheit unbedingt in Anspruch nehmen zu können glaubte, wie er benn auch in bem 6. Beschwerdepunkte fich geradezu ben "Lanbesfürsten" bes Bischofs nennt. 3a, biefes Streben, bem Bifchof von Meißen gegenüber landesberrliche Rechte geltend zu machen und benfelben nur als Lanbesbischof anzusehen, tritt auch barin unverfennbar zu Tage, bag er fogar firchliche Dinge beschwerend zur Sprache brachte und somit gewiffermaßen die Ausübung eines landesberrlichen Oberauffichterechts über die Kirche pratendirte, wozu doch aber bamals ein Fürst nach bem canonischen Rechte noch nicht ermächtigt war, da die Theorie von dem sogenannten jus eirca sacra unftreitig dem Principe der Reformation angehört und erst mit dieser in's Leben getreten ift 1). Man fonnte daber fagen, fo febr er fonft an den hergebrachten firchlichen Buftanden festhielt, in Diefer Sinficht eilte Bergog Weorg feiner Beit voraus, wiewohl auch andere Fürsten in diesem Puntte nicht gurudblieben2). Aber es lag bies in ben ganzen damaligen firchlichen und

<sup>1)</sup> Bergl. Stahl, die Rirchenverfaffung nach Lehre und Recht der Protesianten. Erlangen 1862. S. 262.

<sup>2)</sup> Diefer Gegenstand ift übrigens ichon früher in einer besondern Schrift behandelt worben, nemlich in: Reinhardt, de jure principum Germaniae,

politischen Berhältnissen. Denn nachdem einmal Kaiserthum und Papstthum in unversöhnlichen Streit gerathen waren, so war es nur eine natürliche Folge hiervon, wenn im Kleinen auch die Bischofe diesen Streit mit den weltlichen Fürsten zu führen hatten, und diese Streit war allemal unvermeidlich und mußte um so heftiger werden, je mehr ein Bischof darauf bedacht war, seine und die Rechte der Kirche ernstlich wahrzunehmen.

Bum Berftandniß ber einzelnen von herzog Georg aufge stellten Beschwerdepunkte etwas hinzuzustigen, halten wir übrigens nicht für nöthig, da dieselben, so weit fie nicht an fich schon klar und verständlich sind, ihre Erklärung finden in der weiterhin mitzutbeilen ben Urfunde, die ihre Erledigung enthält. Nur binfichtlich eines Bunttes burfen wir eine Bemerkung nicht unterlaffen. Es konnte nemlich dem, was wir über die Wirksamkeit Johannes VI. als firchlichen Oberhirten gesagt haben, zu widersprechen scheinen, das Bergog Georg auch barüber Beschwerde gegen ihn erhoben hatte, daß er die Reformation der Jungfrauenklöfter gehindert habe. Wenn wir aber im vorigen Abschnitte nicht nur eine ziemlich strenge Kloster ordnung, die er 1509 dem Jungfrauenkloster in Guben gegeben, mitgetheilt, sondern auch gesehen haben, wie er schon 1504 in den Spnodalstatuten hierauf bezügliche Bestimmungen erlaffen batte, so ift es mehr als wahrscheinlich, daß es auch bei dieser Differenz sich nur um die Frage der Competenz gehandelt haben mag, indem mahr scheinlich Bergog Georg traft landesherrlichen Befugniffes hatte Bor schriften machen wollen, wozu ihm aber von Johannes VI. Die Berechtigung abgesprochen worden war.

Nun wäre es gewiß von hohem Interesse, wenn wir auch Einsicht nehmen könnten in die Beschwerdepunkte, die Johannes VI. gegen Herzog Georg hatte aussehen lassen. Allein diese sind leider nicht mehr vorhanden, nur von einigen haben wir noch Kenntniß, so z. B. daß Herzog Georg sich geweigert, wegen verschiedener Grundstüde den Bischof als Lehnsherrn anzuerkennen, daß er auf stiftischem Grund und Boden, z. B. in Rödern, die Jagdgerechtigkeit an sich

cumprimis Saxoniae, circa sacra ante tempora reformationis exercito.

gezogen, so wie daß er das Recht beansbrucht, für die Jungfrauenflofter die Propfte zu ernennen, mas nach ber bisherigen Praris dem Bifchof allein jugefommen war. Aber wenn es erlaubt ift, von diefen wenigen Beschwerdepunkten einen Schluß auf die übrigen zu gieben, fo maren fie mabricheinlich alle nur die Rebrieite von benen Bergog Georg's, indem diefer ben Bifchof gemiffermagen ber Biberfeklichkeit und des Ungehorfams beschulbigte, mahrend biefer wieder über Gin- und Uebergriffe in die bischöflichen Rechte zu flagen hatte. Außerdem hatte aber Johannes VI. auch noch eine ausführliche Bertheibigungefdrift gegen die Beidmerdepunfte Bergog Georg's auffegen und den Commiffaren in Leipzig übergeben laffen. Aber auch biefe ift nicht mehr vorhanden und ift es nur wenig, mas und von berfelben noch bekannt ift. Einmal nemlich die oben mitgetheilte Erflärung megen ber Entschädigungsanspruche, die Bergog Georg in der Bischofswerdaer Besehungsfache erhoben hatte, und fodann, baß ihm Johannes VI. den Borwurf, daß er den Bifchofshof in Deigen ungebaut liegen laffe, auf feine Manier wieder gurudgab, indem er ihn daran erinnerte, daß er ja felbit die Schloffer in Dohna und Dobeln, über welche ber Bifchof von Meißen Lehnsberr fei, habe baufällig werben laffen und überdies von dem erftern Orte ben Schöppenftuhl, ber von Alters ber bort gestanden, weggenommen und bamit ber Ehre und Burde bes Stiftes nicht wenig Gintrag gethan habe1). Gleichwohl hatte ihm Johannes VI., noch ehe bie Berhandlungen in Leipzig begannen, nochmals zu erfennen gegeben: "wollen und auch bermagen erzeigen, bag, fo viel an und, nicht Mangel gespürt werbe, womit wir Em. Gnaben gefällige Dienfte zu erzeigen wiffen, fein wir allezeit nach unferm Bermögen willia."

Was nun die Verhandlungen felbst betrifft, so war man dahin übereingekommen, daß zuerst die Beschwerdepunkte Herzog Georg's und dann die Johannes VI. zur Erledigung gebracht werden sollten. Aber Anfangs wollten diese Verhandlungen durchaus nicht vorwärts gedeihen, so daß man den Beistand des Bischof's von

Design City moderate pure furthern 2 miles and what a

<sup>1)</sup> S. Genff's hiftorte von zweien Befehdungen ic. S. 27. - Chert a. a. D. G. 27.

Merseburg, der seine Dienste als Bermittler angeboten hatte, gern in Anspruch nahm, ohne daß jedoch auch dieser etwas ausgerichtet hätte. Nach und nach endlich gelang es, eine Ausgleichung oder "Richtung", wie es in der Sprache der damaligen Zeit heißt, herbeizusühren, aber nur dadurch, daß die bischöslichen Commissare sich herbeiließen, in den meisten Punkten nachzugeben. Und nachdem man so ein ganzes halbes Jahr lang verhandelt, konnte endlich im Rovember des Jahres 1511 die Urkunde ausgesertigt werden, in welcher die Erledigung der beiderseitigen Beschwerdepunkte enthalten ist. Fragen wir nun zunächst, in welcher Beise die Erledigung der Beschwerdepunkte Herzog Georg's erfolgte, so ist es uns vergönnt, dieselbe genauer kennen zu lernen, da dieser Theil der betreffenden Urkunde noch in Abschrift vorhanden ist, den wir darum im Nachstehenden poliständig mittheilen wollen:

"Als ber Durchlauchtige Sochgeborene Fürst und herr, herr Georg, Berzog zu Sachsen, Römischer Raiserlicher Majestät und bes beiligen Reichs Gubernator in Frieslanden, Landgraf in Thuringen und Markgraf zu Meißen, und der Hochwürdige in Gott Bater und herr, herr Johannes, Bischof zu Meißen, unsere gnädigften und gnädigen herren, in etlichen Gebrechen gegen einander geftanden, bie ihre fürstliche Gnaden mit guter Betrachtung an und, Euftachius Burggrafen von Leisnig, herrn ju Penig, Dombechant ju Magbeburg, Johannes hennig, ber heiligen Schrift Doctor, Dombechant gu Meißen, heinrichen von Schleinig, Obermarschall, und Dietrichen pon Schleinig zu Scaffa, Ritter, auszusprechen mächtiglich gestellt, mit Berwillung, wie dieselben beiderseits Gebrechen burch uns ausgesprochen oder gestellt werden, dem unverbrüchlich Kolge zu thun; und ob wir und wohl solcher Last zu untergeben nicht genugsam und unschicklich erkannt, haben wir doch ihren beiden fürstlichen Gnaden ju Bohlgefallen und unterthänigem Gehorfam folches angenommen, in dem ihrer fürstlichen Gnaden Willen zu vollenden, derwegen bei berseits Gebrechen genugsam Unterricht empfangen, die nach unserm besten Bermögen treulich und fleißig bewogen und ber nach unserm Gutdunken und bestem Berftandniß einen trächtigen und mächtigen Ausspruch gethan, als wir auch gegenwärtiglich in Kraft biefer Schrift in ber besten Form und Mage aussprechen, wie uns solches

zu thun gebührt und möglich ift, immaßen hernach folgende bet schrieben.

"Und nachdem unser gnädigster Herr Herzog Georg anfänglich hat vorbringen lassen, wie unser gnädiger Herr von Meißen unbillig geweigert, Folge und anderes, was unser gnädiger Herr von Meißen seiner fürstlichen Gnade aus Kraft des Schußes, damit der Stift Meißen dem Hause zu Sachsen zugethan ist, schuldig sei, ist durch und bedacht: dieweil unser gnädiger Herr von Meißen sich gegen unsern gnädigsten Herrn Herzogen Georgen in ihrer fürstlichen Gnaden selbst Vertrage erboten, sich gegen unsern gnädigsten Herrn Herzogen Georgen zu halten, wie die nächsten vorsahrenden Vischöse zu Meißen gethan, und darauf gebeten, seine Gnade und den Stift mit Schuß nicht zu verlassen, daß es billig dabei bleibe und durch uns etwas davon ferner auszusprechen unnoth sei.

"Und als unfer gnabigfter herr herzog Georg ferner hat anzeigen laffen, obwohl vormals die Bischofe zu Meißen mit Dienft, Rolae, Gulfe und anderem, was dem Stift ju Deifen Raiferlicher Majestät und dem beiligen Reich zu pflegen aufgelegt ift, bei ben Fürsten von Sachsen blieben, fo babe doch jeniger unfer anädiger Berr von Meigen fich mit folchem Dienft, Folge und Gulfe von unferm gnadigften Berrn Bergogen Georg gewandt, wie benn folches mit mehrern Borten und fonft ferner erftredt ift. Darauf fegen wir, bağ unfer gnädiger herr von Meißen und feiner Gnaden Nachfommen mit obbestimmter Raiserlicher Majestät und des heiligen Reichs Auflegung bei den Durchlauchtigsten, Durchlauchten Sochgebornen Rurften und herren, herrn Friederichen, bes beiligen Romischen Reiche Erzmarschall und Churfürsten, und herrn Johannsen, Gebrubern, Bergogen zu Sachsen, Landgrafen in Thuringen und Mart. grafen ju Meigen, unfern gnabigften Berren, eines, und unferm anadiaften herrn herzogen Georgen, andern Theile, wie fich bas aus Schupes Bermandtnif lauts ihrer fürftlichen Gnaden Theilung eignet, binfürder zugleich bleiben foll, doch daß jegiger und zufünftige Bifchofe zu Meigen beg von Raiferlicher Majeftat zu jeglicher Beit, fo oft das Noth wird, mit genugfamer Quittang enthoben und benommen werben.

"Es ift auch ferner von wegen unfere gnabigften herrn bergogen

Georgen vorgetragen, daß sich unser anädiger herr von Meißen aus seiner fürstlichen Gnaben Schut zu seiner fürstlichen Gnaben Bettern. porgemeldten unfern anädigsten und anädigen herren, gewandt, auch ihren fürstlichen Gnaden wider unfern anädiasten Serrn Serrogen Georgen Rath und Beiftand geleistet und wider seine fürstliche Gnade Sulfe zu thun neben andern unsere anädigsten und gnädigen herm des Churfürsten und seiner fürstlichen Gnaden Brüdern Landschaft zu Naumburg gesiegelt, wie solches auch mit mehrer Unzeigung erklärt ist, welches wir mit Kleiß bewogen. Und ob unser anädiger herr von Meißen aus solcher Sandlung Unwillen von seiner fürstlichen Gnaden empfangen, so ist doch unsere fleißige, unterthänige und demütbige Bitte, unfer gnädigster herr herzog Georg wolle folch unfers gnö bigen herrn von Meißen Beginnen nicht für ungleich ansehen und was in dem wider seine fürstliche Gnaden geschehen, deshalben Berdrieß fallen laffen, und soll sich hinfürder Schut halben gegen allen obbemelbten unsern gnädigsten und gnädigen herren von Sachsen lauts ihrer fürstlichen Gnaden Theilzettel gleichmäßig halten und finben laffen.

"Es hat auch unser gnädigster herr herzog Georg Beschwerung getragen, daß unsers gnädigen herrn von Meißen Stiftsverwandte zum Stolpen, Bischosswerda und andere seiner fürstlichen Gnaden und derselbigen Bettern, unsere gnädigsten und gnädigen herren Münzordnung nicht gehalten, auch auf seiner fürstlichen Gnaden Erinnerung die zu halten geweigert. Sesen wir, daß unser gnädiger herr von Meißen verschaffe und darob sei, hinfürder in seiner Gnaden Stift gemeiner obbemeldter aller unsrer gnädigsten und gnädigen herren von Sachsen Münzordnung zu geleben.

"Ferner ist von wegen unsers gnädigften herrn herzogen Georgen vorbracht, wie unser gnädiger herr von Meißen eine neue Bleiche, unserm gnädigsten herrn herzogen Georgen und seiner fürstlichen Gnaden Unterthanen zu Nachtheil und Abbruch ihrer Gerechtigsteit, zu Wurzen aufzurichten angesangen, auch etliche seiner fürstlichen Gnaden Unterthanen zu solcher Bleiche dienstlich hinter seiner fürstlichen Gnaden Willen an sich gezogen zc. Daraus sehen wir, das unser gnädiger herr von Meißen keine geordnete Bleiche halte ober aufzichte, es werde denn zwischen seiner Gugden und unserm gnä-

digsten Herrn Herzogen Georgen nach hergebrachter des Hauses zu Sachsen und Stifts zu Meißen Uebung durch rechtlichen Austrag beträftigt, daß auch unser gnädiger Herr von Meißen hinfürder unsers gnädigsten Herrn Herzogen Georgen Unterthanen wider seiner fürstlichen Gnaden Willen an sich zu ziehen und auszunehmen vermeide.

"Unser gnädiger Herr Herzog Georg hat auch vorbringen lassen, als solle unser gnädiger Herr von Meißen sich unbilliger Weise unterstanden haben, die Capelle Sancti Jacobi zu verleihen und zu investiren. Darauf sehen wir, daß es bei Berleihung und Präsentation derselben Capellen, die unser gnädigster Herr Herzog Georg jüngst gethan, auf diesmal bleiben und hinfürder von unserm gnädigsten Herrn Herzogen Georgen und unserm gnädigen Herrn von Meißen mit Berleihung, Nomination und Präsentation des und anderer geistlichen Lehen nach päpstlicher Heiligkeit Sahung und vorsahrender Fürsten zu Sachsen, Bischöse zu Meißen und Capitels daselbst Berträgen soll gehalten werden.

"Als auch unser gnädigster Herr Herzog Georg aus vielbeweglichen Ursachen beschwert gewest, daß der bischösliche Hof auf dem
Schloß zu Meißen nicht verbracht und bis an diese Zeit übel gehalten
ist: setzen wir, daß unser gnädiger Herr von Meißen denselben bischöslichen Hof, wie der angefangen mit Baue, nun hinfürder unfäumlich verbringen und den in gutem baulichen Wesen seiner Gnade
und dem Stift zu gut erhalten soll.

"Unser gnädigster Herr Herzog Georg hat sürwenden lassen, wie aus dem, daß unser gnädiger Herr von Meißen unsers gnädigsten Herrn Herzogen Georgen Angeben nicht gefolgt, da die Stadt Bischofswerda beschädigt, und daß seine fürstliche Gnaden, gemeiner Lande und des Stifts fernern Schaden zu verhüten, die Stadt selbst in Berwahrung habe nehmen lassen und mit merklicher Unkost erhalten, auch die Gefangenen von seiner fürstlichen Gnaden Feinden mit merklicher Summa erledigt, in Bermuthung, seine fürstliche Gnaden sollen des Alles von unserm gnädigen Herrn von Meißen billig erstattet werden. So denn unser gnädiger Herr sich des Alles entschuldigt, auch angegeben, daß seine Gnade alles seiner Gnaden Einsommen und Genieß zu Bischosswerda, weil unser gnädigfer herr

Herzog Georg die Stadt innegehabt, entzogen sei, vermeinend, des auch Erstattung zu haben: sehen wir, daß unsers gnädigsten Herm Herzogen Georgen vorgemeldte Ausgabe und Darlegung, auch unsers gnädigen Herrn von Weißen Darbung jährliches Einkommens und alles, was in berührter Sache ergangen, zugleich aufgehoben und kein Theil deshalben vom andern belangt werde.

"Es hat sich auch unser gnädigster Herr Herzog Georg fast beschwert, daß in vergangener Zeit in seiner fürstlichen Gnaden Capelle gleich andern Kirchen zu Dresden von unserm gnädigen Herrn von Meißen Interdict gelegt ist, daß auch seiner fürstlichen Gnaden Amtleute und Diener von unserm gnädigen Herrn von Meißen gebannet sein. Auf solchen Artisel sehen wir, daß unser gnädiger Herr von Meißen nun fürder in Sachen, darin es mit Fug und Recht zu meiden ist, in unsers gnädigsten Herrn Herzogen Georgen wesentlichem Hose Interdict nicht legen oder zu legen verstatten soll, und ob Sachen vorsallen, daß gemein Interdict im fürstlichen Hos sowohl als andern Enden müßte gehalten werden, daß soll doch unser gnädiger Herr von Meißen unsern gnädigsten Herrn Herzogen Georgen zuvor warnen, und ob solches zu enthalten möglich, bewogen und gesteißigt werden.

"Ob auch etwas Uebriges mit berührtem Interdict geschehen, unser gnädigster herr herzog Georg damit zu Berdrieß geursacht wäre, bitten wir, seine fürstliche Gnade wollen solches in gnädiger Geduld fallen lassen.

"Unser gnädiger herr von Meißen soll auch hinfürder außerhalben geistlicher strässichen Sachen unsers gnädigsten herrn herzogen Georgen Diener mit Bann nicht beschweren oder zu beschweren gestatten, und wo sonst andere Sachen vorfallen, ob wohl unser gnädiger herr von Meißen vermeinen würde, seiner Gnade sollte zustehen, darüber zu richten, soll doch seine Gnade zuvor unsern gnädigsten herrn derhalben ersuchen und seiner fürstlichen Gnaden ziemliche Cozeigung darinnen gewarten.

"Unser gnädigster Herr Herzog Georg hat vorbringen lassen, so als in vergangener Zeit seine fürstliche Gnade gemeine seiner Gnaden Landschaft um Folge in Friesland angesprochen, aus guter Betrachtung Geld versammelt, Leute in Frieslanden ausgenommen und

erhalten sein. Weil denn unser gnädiger herr von Meißen mit Folge mit seiner Gnaden Stift zu gemeiner Landschaft gehören, soll unser gnädiger herr von Meißen sich auch selbst erboten haben, mit Folge bei gemeiner Landschaft zu bleiben, unser gnädiger herr von Merseburg sich desfalls gegen seine fürstliche Inaden gutwillig bewilligt, darum unserm gnädigen herrn von Meißen gebühren solle, unserm gnädigsten herrn herzogen Georgen gebührliche hülse deshalben gemeiner Landschaft gemäß zu leisten. So denn unser gnädiger herr von Meißen mancherlei dawider vorbracht und wir ermessen, daß dieser Artifel in den ersten Artisel, deß sich ihre Gnaden selber vertragen, reichet, dünkt uns unnoth, etwas davon zu seßen.

"Unfer gnädigster Berr Bergog Georg bat auch vorbringen laffen, wie unfer anädiger herr von Meißen gehindert habe, Jungfrauenflöfter zu reformiren und in gut Wefen zu bringen, daß auch viel Rirchen im Stift zu Meißen nicht mogen geweihet werben, bie Leute Indult zu erlangen überfest, geiftliche Berfonen in ihren Greeffen nicht gestraft werden. Go benn unser gnädiger Berr von Meifen bewilligt, mit Bufchiden unfere gnädigften Berrn Bergogen Georgen forberlich ju fleißigen, alle Jungfrauenflofter feiner Gnaben Stift anhängig in Reformation und gut felig Wefen zu bringen, auch fürglich einen Guffraganeum ju fchiden, der Rirchen-Weihen und andere actus pontificales, wo man den begehren und zu thun gebuhrlich fein wird, halten foll, daß auch feine Gnade fich mit ernfter Strafe gegen geiftliche Uebertreter beweisen wolle. 3ft unfer Gutbunten, daß unfer gnädigster Berr Bergog Georg def Folge gewarte und unferm anabigen herrn von Meigen foldes zu vollführen autwillige Gulfe und Forderung leifte."

Dies ist die Erledigung der Beschwerdepunkte herzog Ge org's, der man wohl kaum wird nachrühmen können, daß sie sehr zu Gunsten Johannes VI. ausgefallen wäre. Fragen wir nun, in welcher Beise die von Johannes VI. vorgebrachten Beschwerdepunkte erledigt worden sind, so läßt sich darüber nichts Genaues sagen, da wir aller Mühe ungeachtet diesen Theil der Bergleichsurfunde eben so wenig haben auffinden können, als die Beschwerdepunkte selbst. Nur fragmentarische Nachrichten sind noch darüber vorhanden. So war wegen der von herzog Georg verweigerten Anerkennung der Lehnsgerech-

tiakeit des Bischof's über verschiedene Grundstude bestimmt morden. baf es damit gehalten werden follte wie von Alter's ber bei Beriog Georg's Bater, wegen ber von ihm fich zugeeigneten Jagdgerechtigfeit auf stiftischem Gebiete, daß beide fich mündlich darüber unterreden und vereinigen sollten, wegen der von ihm in Anspruch genommenen Er nennung der Propfte für die Jungfrauenflöster, daß es bei dem Bertom men, nach welchem der Bischof dieselben zu ernennen habe, bleiben follte. Endlich ift wegen ber Calandgesellschaften, beren Bestätigung Berog Georg ebenfalls beansprucht, Johannes VI. aber auch barüber fic beschwert hatte, noch die Erklärung der herzoglichen Commissare befannt 1), welche babin lautete: "Unfer gnädigster Berr Bergog Georg will in Sachen, den Caland belangend, nicht anders ober mehr thun, benn vormals von seiner fürstlichen Gnaben geschehen und in Uebung berfommen ift, boch fo foll unferm gnädigen herrn von Meißen, mas feine Gnade aus billigem und gutem Grunde bavon halte, vorbe halten sein." Aber sowohl nach diesen fragmentarischen Rachrichten als auch nach der Erledigung zu urtheilen, welche die Beschwerde punkte Bergog Georg's gefunden hatten, ift es wohl als ziem lich sicher anzunehmen, daß im Ganzen genommen auch die Be schwerdepunkte Johannes VI. in einer folden Beise erlediat morben waren, daß er immer mehr die Ueberzeugung gewinnen mußte, es sei nicht mehr möglich, ber weltlichen Gewalt gegen über die alte bischöfliche Macht und herrlichkeit aufrecht zu erhalten ober wieder herzustellen.

Damit aber hatten die Differenzen zwischen beiden noch keines weges ihr Ende erreicht, vielmehr tauchten dergleichen auch später noch immer wieder auf, aber immer wieder kamen dieselben daher, daß Herzog Georg dem Bischof gegenüber sich als Landesherm geltend zu machen suchte. So verlangte er in demselben Jahre, in welchem die so eben besprochenen beiderseitigen Beschwerden zum Austrag gebracht wurden, von Johannes VI., daß er einen gewissen Handeberg nicht vor dem geistlichen Gericht belaugen sollte, nachdem er schon im Jahre 1490 ein Berbot erlassen hatte, weltliche Händel nicht vor das geistliche Gericht zu ziehen, weil das weltsliche Händel nicht vor das geistliche Gericht zu ziehen, weil das

<sup>. 1)</sup> S. Reinhardt, de jure principum etc. p. 79.

burch "bie weltlichen Berichte febr boch beschwert und geschwächt, auch die Unterthanen mit Berfaumnig, Roft und Behrung verarmuthet" wurden1). Ein andermal verlangte er von ihm, ben gu Stolpen verhafteten Dombechant von Bauben, D. Caspar Emmerich nicht eber zu entlaffen, ale bis biefer fich mit Bolf Bibemann wegen bargeliebener 1150 rhein. Gulben verglichen babe. Auch icheinen fpater noch öftere Errungen vorgetommen gu fein wegen ber Lehnegerechtigfeit, fo g. B. über bie Buter Rofchto. wis und Merfchig bei Dobeln, über welche von beiden Geiten bie Lehnsgerechtigfeit in Unspruch genommen wurde 2). Endlich gehört auch bierher noch die Sache wegen der Capelle am Quedborn in Dresben, ju beren Erbauung, daß fie eine Ballfahrtefirche fein follte, Johannes VI. auf Ansuchen bes Rathes im Jahre 1512 bie Genehmigung ertheilt batte, Die aber fpater auf Bergog Georg's Betrieb, weil angeblich ber Kreugfirche baburch Abbruch geschehe, wieber eingeben mußte, nachdem berfelbe burch feinen Gefandten in Rom, Ricolaus Riegling, eine babin gebende Entschliegung bes papftlichen Stubles auszuwirfen gewußt batte3). Wie es icheint, fo gab jedoch Johannes VI., belehrt burch die gemachten Erfahrungen und bem Greifenalter nabe, Diefen fpateren Differengen feine ernftliche Folge mehr, fondern begnügte fich mit bem Bewußtsein, nach Rraften und fo lange er gefonnt hatte, feine und bie Rechte bes Stiftes bem Undringen der weltlichen Macht gegenüber vertheibigt gu baben. Darum aber burfte auch, wenn wir jest noch einmal auf feine Streitigfeiten mit bem Bergog Georg gurudbliden, auf biefe wenigstene feine Unwendung erleiben, wenn Kabricius von ibm fagt4): In tot simultatibus et turbis praesul sagacitate et animi robore hostes superabat.

Je größer nun aber diese Streitigkeiten waren, wie wir gesehen haben, um so weniger durfen wir unerwähnt laffen, daß von Differenzen, die er mit dem Churfursten von Sachsen gehabt hatte, nichts

<sup>1)</sup> S. von gangenn a. a. D. S. 319.

<sup>2)</sup> Diese Rotigen verdanken wir ben Acten bes Ronigl. Saupt-Staats-Archiv's in Dresden.

<sup>3)</sup> Bergl. hieruber Bed's Chronif von Dreiben. G. 280 f.

<sup>4)</sup> l. c.p. 172.

bekannt ist, obwohl dieser eben so gut Schutherr des Stiftes war, als Herzog Georg. Vielmehr blieb sein Berhältniß zu dem churfürstlichen Hause fortwährend ein freundliches und ungetrübtes. Aber freilich ist auch nichts bekannt, daß Friedrich der Weise in ähnlicher Weise, wie Herzog Georg es gethan, dem Stifte Meißen gegenüber die Rechte eines Landesherrn in Anspruch genommen oder geltend gemacht hätte. Nur von zwei Fällen haben wir Kenntniß, wo es so scheinen könnte, ohne daß indeß Differenzen daraus entstanden wären. Der eine Fall ist, als derselbe im Jahre 1492 im Auftrage des Churfürsten von Brandenburg an Johannes VI. das Berlangen stellte, er solle den Stationirern vom heiligen Hubert gestatten, in seinem Stifte geist liches Almosen zu sammeln<sup>1</sup>). Aber es geschah dies nicht im Tone einer landesherrlichen Berfügung, sondern in der Form einer freundlichen Bitte, wie dies aus dem Schreiben Churfürst Friedrich's des Weisen zu ersehen ist, welches also lautet<sup>2</sup>):

"Unsern freundlichen Dienst zuvor. Ehrwürdiger in Gott Bater, besonders lieber Freund. Diese gegenwärtige Botschaft des heiligen Bischoss Huberti ist mit Vorschriften des Hochgebornen Fürsten, unsers lieben Oheimen und Schwagers, Markgrasen Johannsen von Brandenburg, Churfürsten zc. bei und erschienen, und gebeten um Bergunst, in unsern Landen die Station und Ablaß desselben heiligen Bischoss, durch unsern heiligen Bater den Papst consirmirt, zu verkündigen und das heilige Almosen zu Enthaltung der armen nothbürstigen Menschen des Klosters Ardenna, St. Benedicten-Ordens, zu sammeln, das wir ihm dann, dem allmächtigen Gott zu Lobe und dem heiligen St. Huberto zu Ehren, so viel an uns, erlaubt haben, hat er uns um Borschrift an Ew. Liebe, ihm auch das im Stift Meißen zu gestatten, demüthiglich angesucht, die wir ihm mitzutheilen geneigt. Und ist unser freundliche Bitte, Ew. Liebe wolle ihm in Ew.

<sup>1)</sup> Die Stationirer waren geistliche Orbensleute, welche umherzogen, predigten und für firchliche Zwecke, namentlich für die Erbauung oder Unterhaltung von Kirchen und kirchlichen Instituten, Geld einsammelten und dabei auch Ablaß ertheilten. Ihren Ramen-hatten sie daher, weil sie feierliche Processionen veranstalteten und an bestimmten Orten sogenannte stationes hielten.

<sup>2)</sup> S. Müller's Reichstags-Theatrum unter Kaiser Maximilian I. Jena 1719 Theil 2, S. 75.

Liebe Stift zu stationiren vergönnen und bewilligen, auch deß offene Briefe geben lassen und also gegen ihm halten und erzeigen, unsere Förderung genossen zu befinden, über göttlicher Belohnung freundlich zu vergleichen. Datum Torgau, Montags Annunciationis Mariae virginis gloriosissimae. Anno etc. XCII."

Der andere Fall betrifft eine abnliche Sache. Friedrich ber Beife batte nemlich erfahren, bag außer ben Stationirern vom beiligen Untonius in Lichtenburg auch noch andere Stationirer im Stifte Meißen geiftliches Ulmofen fammelten. Mus Fürforge, bie erstern möchten baburch eine Einbuße erleiben, schrieb er baber im Jahre 1498 an Johannes VI., er möchte außer den genannten feinen andern Stationirern bas Sammeln von geiftlichem Ulmofen gestatten. Aber auch hier beißt es wieder in dem betreffenden Schreiben 1): "Wenn wir benn bem beiligen St. Antonien zu Ehren bemelbtes Saus zu Lichtenburg, bamit bas in wefentlichem Enthalt bleiben moge, ju fordern geneigt find, ift unfre freundliche Bitte, Em. Liebe wolle feine andere Botschaften und Stationirer, benn die von Altere zugelaffen worden find, fürder mehr zulaffen, bamit bem bemeldten Saus zu Lichtenburg und andern daburch nicht beschwerlicher Abbruch begegnet und zugefügt werde, und gutwillig bierinnen erzeigen, das wollen wir über gottliche Belohnung, fo ihr ungezweifelt durch Fürbittung St. Antonien empfaben werdet, freundlich gern verdienen." Und gewiß nur ju gern murbe Johannes VI. bem Buniche bes Churfürsten entsprochen haben, ba er für feine Berfon nicht einmal fonderliches Wohlgefallen hatte an diefem Bettelwefen, mit welchem damals die Gemeinden Sahr aus Sahr ein beläftigt murben, fo daß im Jahre 1496 auf bem Reichstage gu Lindau fogar Befchwerde barüber erhoben murbe. Aber ben Stationirern vom heiligen Valentin, obwohl er auch diese Anfange nicht hatte julaffen wollen, hatte er das Stift nicht verbieten konnen, weil fie mit Bollmachten fowohl vom Papfte ale auch von Maximilian I. verseben waren, so bag er, nachbem zu Unfang bes folgenben Sabres Friedrich ber Beife in Gemeinschaft mit feinem Bruber biefe Sache noch einmal in Anregung gebracht hatte, Diesen antworten

<sup>1)</sup> Chendafelbit G. 76.

mußte, "seinen Obersten zu Gehorsam, dieweil ihm folches zu thun zugestanden", habe er die Stationirer vom heiligen Balentin im Stifte zugelaffen, allen andern aber in demfelben Station zu balten perboten 1), mabrend er außerdem noch mundlich die Berficherung batte geben lassen, er werde auch diesen nicht länger als ein balbes Sahr bas Stationiren gestatten. Diese batten jedoch von Maximilian I. eine Brolongation ihrer Bollmachten zu erlangen gewußt und barauf bin trieben sie ihr Geschäft ungestört fort. Darüber nun war Friedrich der Weise nicht wenig ungehalten und mochte sogar glauben, es liege babei eine Berfaumnif auf Seiten Johannes VI. ju Grunde. Als er aber Ende November bes Jahres 1494 feinen Antrag erneuerte2), war es abermals nur eine "freundliche Bitte", die er an ihn richtete, daß er boch "nachmals das Reiten") berührter St. Balentine und andrer fremder Botichaften fürder in seinem Stift in keiner Weise zugeben noch gestatten, sondern das mit Rleiß für tommen" wolle. Allein Johannes VI. tonnte abermals nur er widern, daß es nicht in seiner Macht ftebe, den papftlichen Bullen und kaiserlichen Brivilegien entgegen zu handeln, erklärte fich jedoch augleich bereit, sich mit ihm mündlich zu bereden, in welcher Weise obne Widersetlichkeit gegen bobere Instanzen die notbige Abbulfe ge schafft werden konnte. Er that bies in folgendem Schreiben, bas bier pollständig mitgetbeilt werden soll 1):

"Unsere ganz willige Dienste allezeit zwor. Durchlauchter, hoch geborner Fürste, gnädiger herr. Wir haben Ew. Gnaden Schreiben, wie sich mancherlei Botschaft und besonders die Botschaft St. Balentins in unserm Visthum zu reiten unterstanden haben, mit weitem Inhalt vernommen, und hat die Gestalt, daß wir allen Botschaften, ausgenommen St. Antonii und Balentini, in unserm Visthum zu reiten verboten haben, und wiewohl wir die Botschaft St. Balentini, auf ihre Requisition mit papstlichen Bullen und kaiserlichen Privilezien an und gethan, ganz mit beschwertem Gemüthe aufgenommen

<sup>1)</sup> Chenbafelbft &. 77.

<sup>2)</sup> Chendajelbft S. 78.

<sup>3)</sup> Reiten, ursprünglich ein und baffelbe Bort mit Reifen, bebeutet bier fo viel ale: Umbergieben.

<sup>4)</sup> C. Muller a. a. D. E. 79.

baben, angeseben daß wir und berfelbigen langer benn ein balb Sabr. mit aller Dilation, die wir mit gutem Grunde mußten vorzunehmen, aufgehalten. Es bat uns aber unfer alleranädigfter Berr, ber Romische König, in der letten Dilation, die wir genommen, geschrieben und ernstlich geboten, daß wir gedachter Botschaft ihre papstliche Bullen und faiferliche Privilegien nicht brechen follten, fondern die obne forbere Berbinderniß in unferm Bisthum das Almofen fammeln laffen, auch berfelbigen Botichaft, bag fie mit ihren Bullen und Briefen rechtfertig maren, boch Gezeugniß in Schriften gegeben. Diemeil wir benn keinen Wege mehr gewußt, wie von ihnen bas Ulmofen in unferm Bischofthum zu bitten fürder haben mocht perfagen, fo haben wir fie, fo viel und als einem Bischof gebührt, wie andere Bifchofe, unfere Nachbarn gethan, zugelaffen, und Niemandes beißen reden, daß wir berfelbigen Botschaft unfer Bisthum wollten verbieten, wie benn ben andern, fo mit papftlichen Bullen und faiferlichen Privilegien nicht genüglich verforget, geschehen. Dieweil wir aber wider die Bullen der Balentiner nicht genugfam Grund haben gehabt zu fprechen, fo haben wir fie bisher babei muffen laffen, aber fo wir vermerten, daß Em. Gnade gerne fabe, bag wir ihrem Reiten vorfamen, fo gedenken wir in der nachsten gufunftigen Saften ober um biefelbe Beit uns bei Em. Gnade ju fügen, in welcher Beit ihr Bibimus, fo wir ihnen auf ihre Requifition und Bullen gegeben, auch nicht ausgehet, und Em. Gnaben und Meinung und Beife, wie wir fold ihrem Reiten vorkommen follen, zu vernehmen, auf baß in unferm Stift Niemandes beschwert werde, wir und auch gegen dem werthen Beiligthum St. Balentini gebührlich halten, desgleichen gegen unferm beiligften Bater bem Papft und gnädigften herrn, bem Römischen König, als unsern Obersten und Lebenherren, auch nicht andere, benn wie fiche gebührt, gehorfam erfunden werden, womit wir benfelben Em. Gnaben behagliche und annehmende Dienfte wüßten zu thun, thaten wir allezeit mit allem Kleiß gang willig und gerne. Geben zu Stolven, Dinftage nach Andreae Apostoli, Anno Domini etc. XCIV."

Welchen weitern Verlauf diese Sache genommen, können wir nicht angeben. Aber es kommt auch wenig darauf an, da es uns nur darum zu thun war, zu zeigen, mit welcher Rücksicht Johannes VI. von Friedrich dem Beifen behandelt worden und wie überhaupt fein Berhältniß zu diefem beschaffen gewesen ift.

Wir kommen nun zu den Unannehmlichkeiten, die ihm der Ablaghandel verursachte, der, wie bekannt, in jener Zeit seinen bobe punkt erreicht hatte. Denn wie sich schon nach seiner sonstigen Ge finnung vorausseten läft und wie wir bereits aus ben Spnodal statuten erseben haben und auch im nächsten Abschnitte noch weiter sehen werden, so war er kein sonderlicher Freund des Ablasses, und noch weniger der leichtfertigen Art und Weise, wie damals biese Sache getrieben wurde. Darum aber hielt er's auch für feine Bflicht, die Ablagprediger von feiner Diocese möglichst fern zu halten, und so lange er konnte, that er dieses auch. Die erste Beranlaffung, benselben öffentlich entgegen zu treten, wurde ihm gegeben, als der Orden der Deutschen Ritter in Breuken und Lievland bas zu Anfana bes 16. Sabr hundert's vom Bapft Alexander VI. ausgeschriebene Jubeljahr be nutte, zum Besten eines Kriegszuges wider die Russen und Tartaren einen Ablag im nördlichen Deutschland predigen zu laffen1). Die Commissare dieses Ablasses waren ber befannte Johann Tepel, ber wahrscheinlich hier seine Erstlingsversuche in diesem Geschäfte machte, und ein gemiffer Christian Baumhauer2), von dem fonft weiter nichts bekannt ift. Ueberall fanden dieselben eine willige Aufnahme und auch der Erzbischof von Magdeburg hatte ihnen den Zutritt in seine Diocese gestattet. Sier nun war Baumhauer mit feinen beiden Behülfen Philipp Stirpius und einem Sildesheimischen Priefter herrmann besonders thatig, mahrend Tegel mehr in ben öftlichen Gegenden sein Wesen trieb. Als aber ber Erstere in die Rabe des Bisthum's Meißen gekommen war, überschritt er ohne Beitens die Grenze desselben und bot auch hier seine Waare feil, ohne bei Johannes VI. die Erlaubniß dazu nachgesucht oder von demselben erhalten zu haben. Db er dieses gethan hatte in der Boraussegung, das Bisthum Meißen gehöre unter die Erzdiocefe Magdeburg, oder ob ihm eine höhere Weisung geworden war, die Sache so anzuseben,

<sup>1)</sup> Bergl. Löscher a. a. D. Theil 1. S. 367.

<sup>2)</sup> Dies ift sein Rame, nicht Baumgarten ober Baumgartner, wie a zuweilen auch genannt worben ift. S. Bogel's Leben Tepel's. S. 85. Löscher a. a. D. Theil 1. S. 386.

darüber läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Kurz, als Johannes VI. Nachricht bavon erhalten hatte, widersetze er sich ganz entschieden diesem Beginnen und untersagte dem genannten Ablaßfrämer
den Zutritt in sein Bisthum, indem er sich darauf berief, daß dasselbe
ein exemtes und freies und nicht dem erzbischöslichen Stuhle in Magdeburg unterworfen sei.

Und baf er mit biefer Behauptung in feinem Rechte mar, bas alauben wir zunächst noch etwas näher barlegen zu muffen, ba außer andern Rechten und Freiheiten auch die von den Meigner Bischöfen behauptete fogenannte Ingenuität ihred Stiftes nicht immer unangefochten geblieben, fondern zu wiederholten Malen ein Gegenstand bes Streites gemefen ift. Und namentlich maren es bie Magbeburger Erzbifcofe, welche dieselbe burchaus nicht anerkennen wollten. In ber Epitome feiner Abministration macht nun gwar Johannes VI. su feiner Rechtfertigung geltend, daß bas Stift Meißen alter fei, ale bas Erzbiethum Magbeburg, aber babei hat er jedenfalle bie Stiftungeurfunde vom Jahre 948 im Muge, die aber, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ohne 3meifel unecht ift. Dagegen beifit es allerdings in ber papftlichen Confirmationsbulle, falls biefe echt ift, baß daffelbe nur ber Römischen und feiner andern Rirche unterworfen fein follte1), wiewohl auch behauptet worden ift, Anfange fei es dem Erzbifchof von Mag beburg unterworfen gemefen und erft fpater eximirt worden. Aber ohne uns auf die Frage naber einzulaffen, Die bei bem Mangel an sichern Quellen ohnedies schwer zu beantworten ift, ob baffelbe gleich Unfange ale ein exemtes und freies errichtet ober ob es erft später dazu erhoben worden fei, fo beweisen doch folgende Thatsachen, daß späterbin feine eremte Stellung fortmabrend behauptet und auch anerkannt worden ift. Buerft, daß icon Johannes I., ber von 1347 bis 1370 als Bifchof regierte, die Ingenuität bes Stiftes fandhaft und mit Erfolg vertheidigt hat, ale ber Papft und Raifer baffelbe dem neuerrichteten Erzbisthum Brag unterwerfen

<sup>1) ©.</sup> Calles l. c. p. 19: Et ideo in Christo sanximus firmiterque concessimus, ut nullus Metropolitanus, nullus episcopus, nulla etiam magna vel parva alterius ordinis et gradus persona, praeter sedis apostolicae Antistitem, infra terminos Misnensis ecclesiae quemque ordinare, dijudicare, excommunicare vel tenore aliquid exercere ullo modo praesumat.

wollten 1), sodann daß in dem sogenannten Meigner Bfaffentriege im Sahre 1381, der darin seine Entstehungsursache hatte, dan dem Erbischof von Prag, der das Bisthum zu seinem Sprengel ziehen wollte, der Erzbischof von Magdeburg feine Unsprüche auf daffelbe enige gensette, weder ber eine noch der andere seine Absicht erreichte, und endlich daß auf Bitten des Markarafen Wilhelm des Einäugigen im Jahre 1402 vom Papft Bonifa cius IX. es ausbrudlich ausgesprochen worden ist, daß das Bisthum weder dem Prager noch dem Magdebur ger Erzbischof unterworfen sein sollte 2). Und wenn auch dieser Bapft, ber von seinen Zeitgenossen und zwar nicht ohne Grund ber Simonie und habsüchtigen Wortbrüchigkeit beschuldigt wird, im folgenden Sabre alle bergleichen Exemtionen, die früher ertheilt worden waren, wie ber jurudnahm, fo murde doch auf wiederholtes Bitten Wilhelm's bes Einäugigen im Jahre 1404 vom Bapft Innocentius VII. die Ingenuität des Meißner Hochstiftes aufs Neue bestätigt3). Und dabei ift es nachher fortwährend geblieben, ohne daß diefelbe wieder ernstlich in Frage gekommen ware. Johannes VI. war baber nicht nur in seinem vollen Rechte, sondern er that auch nur, mas seine Pflicht und zugleich seinem ganzen Charafter entsprechend mar, wenn er standhaft, wie die übrigen Rechte und Freiheiten, so auch die Ingenuität seines Stiftes behauptete und aufrecht zu erhalten suchte.

Nun mag es sein, daß er dem Ablaßträmer Baum hauer den Zutritt in das Bisthum zunächst nur darum untersagte, um auch den Schein zu vermeiden, als ob er den Erzbischof von Mag deburg als seinen Metropolitan anerkenne. Aber auf der andern Seite dürfte es doch eben so gewiß sein, daß es ihm nur lieb war, daß die Sache einen solchen Gang genommen hatte, indem er jedenfalls glaubte, auf diese Weise am besten das Bisthum mit dem Ablaßhandel ver schonen zu können. Indeß Baumhauer kehrte sich nicht an das bis

<sup>1)</sup> Bergl. Urfinus a. a. D. G. 81.

<sup>2)</sup> S. Calles l.c. p. 271. Der Autor des Chronicon Magdeburgense, der nichts von der Cremtion des Meißner Bisthums wissen mill, sagt freisich: Haec etiam surreptiva bulla exemtionis expedita est per Cameram non per Cancellariam, wozu jedoch Calles p. 31. die richtige Bemertung macht: Quae postrema per Cameram et Cancellariam distinguendi ratio si recipiatur semel, in incerto certissima etiam fluctuadunt.

<sup>3)</sup> S. Ebert a. a. D. S. 19.

Schöfliche Berbot, fondern trieb fein Befen im Bisthum fort, ja, er erdreiftete fich fogar. Johannes VI. mit bem Banne ju broben, "weil er die Gnad nicht wollte julaffen," wie es in einem alten Danufcripte beißt'). Go blieb benn biefem nichts übrig, ale Befchwerde beim papftlichen Stuble zu führen, und von dort erlangte er auch infofern eine gunftige Entscheidung, ale unter bem 18. Juli 1507 vom Bapft Julius II. Die Ingenuitat Des Stiftes aufe Reue beffatigt wurde 2), während wir gleichwohl in diefem und dem folgenden Jahre Tegel'n noch in Freiberg, Dresben und den Städten der Laufig finden 3), ein Beweis, wie wenig damals felbit ein Bifchof mit feinen Berboten gegen die Ablafframer ausrichten fonnte. Aber auch biefe Sache hatte ber bischöflichen Rammer wieder nicht geringe Roften verurfacht. Denn weil, fo ergablt er felber, "und nicht geziemen wollte, bem beiligen Römischen Stuble, unferm Stifte und Rirchen und allen geiftlichen und weltlichen Einwohnern bes Stifts ju Abbruch und Schaden folche Freiheit zu verlegen laffen oder zu begeben, fo mußten wir und beffelben vermeinten Commiffarien unrechtlichen Bornehmens mit Recht aufhalten, und haben in berfelben Sache im romischen Sofe und außerhalben über die 1200 rhein. Gulden ausgegeben."

Wie wenig aber damals selbst ein Bischof im Stande war, den Ablaßfrämern Widerstand zu leisten, das sollte er später noch einmal und noch mehr ersahren, als der Papst Leo X. in den Jahren 1514 bis 1516 den berühmt gewordenen Ablaß für den Bau der Peterstirche in Rom verfündigen ließ, der zulest die äußere Beranlassung wurde zur Reformation. Bei diesem Ablaß war nemlich Ansangs und vor dem Erzbischof Albrecht von Mainz die Hauptcommission einem Mailänder übertragen, dem Johannes Angelus Arcimboldi, der Propst zu Arcisate und päpstlicher Protonotar und Reserendar war und dessen zweites Commissorium besonders auch auf die Bisthümer Camin und Meißen lautete 4). Und als dieser sich nach einem passenden Manne umsah, den er zu seinem Untercommissar

<sup>1)</sup> Rad einer Bemerkung Grundmann's in Schöttgen's hanbichriftlicher Siftorie ber Meigner Bifchofe. Bergl. auch Lofder a. a. D. Theil 1. S. 386.

<sup>2)</sup> G. Schöttgen's hiftorie d. Meigner Bifchofe. - Fabricius l. c. p.172,

<sup>3)</sup> S. Bofder a. a. D. Theil 1. G. 384.

<sup>4)</sup> Cbendafelbft G. 375.

machen konnte, so konnte er keinen besiern finden, als Tekel'n, ber bereits bei dem Ablaß für den Deutschen Ritterorden sich ausgezeichnet und großes Geschick für diese Sache an den Tag gelegt hatte. Er übertrug daber demfelben den Ablagverkauf im mittleren Deutschland. während er selbst bas nördliche Deutschland und Danemark und Schweden bereifte. Go tam denn Tegel im Jahre 1515 mit feinem Sandel zum zweiten Male in bas Bisthum Meißen und fand aber mals genug willige Räufer für seine Waare. Besonders breit scheint er sich aber diesmal gemacht zu haben in den bischöflichen Residenzen Burgen und Stolpen, mas er mohl nur that, um Johannes VI. ju verhöhnen, weil diefer früher feinem Collegen Baumbauer so entschieden entgegen getreten mar. Und amar mar er in Burgen in den erften Monaten bes Jahres 1516, wie bies ein Ablaßbrief beweist, von dem wir noch Kenntniß baben und den er bort im April Diefes Jahres an einen gewiffen Andreas Summels. bann verkauft bat. Gbe wir weiter geben, wollen wir jedoch biefen Ablagbrief bier wieder jum Abdrud bringen, ba uns feine Dib theilung um so weniger etwas Ueberflussiaes zu sein scheint, als er nur in einigen alteren und felteneren Berten noch ju finden ift1). Er lautet fo:

Johannes Angelus Arcimboldus, Juris utriusque Doctor, Praepositus de Arcisate. Protonotarius et Referendarius apostolicus, nec non ad Coloniensem. Treverensem, Salzburgensem, Bisuntinensem, Bremensem, ac Upsalensem provincias illarumque ac Cameracensem. Tornacensem, Morinensem, Attrebatensem. Caminensem et Misnensem civitates et dioeceses super executione plenissimarum indulgentiarum immensae fabricas basilicae principis apostolorum coelorumque clavigeri de urbe nuncius et commissarius, a sanctissimo in Christo patre et domino nostro, domino Leone papa X. specialiter deputatus, prout in literis ejusdem sanctissimi domini nostri papae sub plumbo catats plenius continetur, dilecto nobis in Christo Andreas Hummelshayu salutem in Domino sempiternam.

L' & Nospinsti Samma Erangelien. Lips. 1672. p. 73. — 648th gen's Schme von Burgen. & III. — Begel's Rien Agefft. S. 148. — L'idet a. C. Thai I. S. 1785.

Exigente piae devotionis affectu, quem nos erga Deum et dictam basilicam te habere cognovimus, eo quod pro continuatione tam immensi operis ex pinguedine caritatis juxta apostolicum indultum manus porrexisti adjutrices: Ideo auctoritate apostolica nobis tradita te1) concedimus facultatem eligendi idoneum saecularem vel cujusvis etiam mendicantium ordinis regularem confessorem, qui confessione tua diligenter audita pro commissis per te excessibus, criminibus, delictis atque peccatis quantumcunque gravibus et enormibus, etiam sedi apostolicae reservatis, etiamsi talia forent, propter quae sedes ipsa apostolica esset merito consulenda, ac censuris ecclesiasticis etiam ab homine ad alicujus instantiam latis, de consensu partium etiam ratione interdicti incursis et quorum absolutio dictae sedi esset reservata, praeterquam machinationis in personam summi pontificis, occisionis episcoporum et aliorum superiorum praelatorum et injectionis manuum violentarum in illos et alios praelatos, falsificationis bullarum et literarum apostolicarum, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium et sententiarum et censurarum occasione aluminum sanctae matris ecclesiae ac de partibus infidelium ad fideles, contra prohibitionem apostolicam, delatorum, incursarum semel in vita et in non reservatis casibus toties quoties id petieris et in mortis articulo plenariam omnium peccatorum tuorum indulgentiam et remissionem impendere ac poenitentiam salutarem injungere nec non eucharistiae sacramentum praeterquam in die Paschae et in mortis articulo, aliis anni temporibus ministrare et emissa per te vota quaecunque, ultramarino, ingressus religionis et castitatis votis duntaxat exceptis, in utilitatem dictae fabricae commutare possit. Ita tamen, quod durante tempore praesentis commissionis et publicationis cum praefato Commissario vel Subdeputatis ab eo super commutatione dictorum votorum in utilitatem dictae fabricae fiat compositio, nec non tibi et parentibus ceterisque de-

<sup>1)</sup> hierzu macht höpfner, bei dem sich dieser Ablasbrief zuerst sinder, die Anmertung: Ita contra synt impresso Texelius p The talorum, tibi

functis tuis, qui in sinceritate fidei et unitate sanctae matris ecclesiae decesserunt, omnium et singularum missarum, orationum, divinorum officiorum, jejuniorum, disciplinarum stationumque, eleemosynarum, suffragiorum omniumque aliorum bonorum spiritualium, quae fiunt et fient, in perpetuum in universali sacrosancta militante ecclesia et membris ejus participationem impartimur. In quorum fidem et testimonium praesentes fieri et sigilli, quo in talibus utimur, fecimus appensione muniri. Datum in Worzn, anno MCCCCCXVI. die 24. mensis Aprilis, pontificatus praefati sanctissimi domini nostri anno quarto.

Außerdem befindet sich unter diesem Ablaßbriese noch die solgende von Tepel selbst herrührende forma absolutionis plenariae praemissa consessione:

Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per merita suae sanctissimae passionis te absolvat et ego auctoritate ejusdem et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus et sanctissimi domini nostri papae tibi concessa et in hac parte mihi commissa te absolvo: primo ab omnibus censuris ecclesiasticis per te quomodolibet incursis, deinde ab omnibus peccatis, delictis et excessibus tuis hactenus per te commissis quantumcunque enormibus, etiam sedi apostolicae reservatis, in quantum claves sanctae matris ecclesiae se extendunt, remittendo tibi per plenariam indulgentiam omnem poenam in purgatorio pro praemissis tibi debitam et restituo te sanctis sacramentis ecclesiae et unitati fidelium ac innocentiae et puritati, in qua eras, quando baptizatus fuisti, ita quod tibi decedenti clausae sint portae poenarum et sint apertae januae paradisi deliciarum. quod, si non morieris, salva sit ista gratia, quando alias fueris in mortis articulo. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

> Fr. Johannes Tetzel, Subcommiss. mppr. scripsit.

Nun dürsen wir hier vor allen Dingen nicht unerwähnt lassen, daß diese Anwesenheit Tepel's in Wurzen für die Reformation in sofern bedeutsam war, als dadurch zuerst in Luther'n der Gedankt geweckt wurde, öffentlich gegen den Ablaß auszutreten. Derselbe be

fand fich nemlich damals mit Johannes von Staupit und Benzeslaus Lind in Grimma zur Bisitation bes dortigen Augustinerklosters. Nach beendigter Bisitation und nachdem man viel von geiftlichen Sachen geredet, erzählte Staupit zulett noch. wie man ihm fo eben geschrieben habe, daß gegenwärtig in Wurgen ein Ablafframer fei, Namens Tepel, welcher fpreche: "Sobald ber Gulben ober Groschen flinge, def Seele folle erlofet fein aus dem Regefeuer," worauf Luther gesagt haben soll: "Nun will ich der Baute ein Loch machen, ob Gott will 1)!" Aber auch Johannes VI. nahm großen Anftog daran, als er von Tegel's Treiben in Burgen Nachricht erhielt. Und als er vollende hören mußte, daß derselbe nicht einmal die bischöfliche Autorität respectire, konnte er nicht umbin, ihm deshalb einige ernste und scharfe Erinnerungen geben zu laffen. Die Beranlaffung baju gab folgender Borfall. In Schmie. deberg mar mährend einer Abwesenheit des Pfarrer's die consecrirte Sostie aus dem Sacramentsbäuschen abhanden gekommen. Rach seiner Rückehr machte der Pfarrer den Caplan Jacob Annau und den Rufter Severin Beise dafür verantwortlich, und obwohl diefelben ihre Unschuld damit zu erweisen suchten, daß die Kirchthuren wohl verwahrt und verschlossen gewesen wären, so waren sie doch von dem bischöflichen Confistorium, an welches der Pfarrer Unzeige gemacht hatte, einer Bernachlässigung ihrer Vilicht für schuldig befunden und mit der Kirchenstrafe des fleinen Bannes belegt worden. Anstatt nun aber an die Gnade des Bischofs sich zu wenden, hatten diese den fürzeren und leichteren Weg gewählt und sich nach Wurgen zu Tepel'n begeben, der auch sofort bereit gewesen mar, ihnen Ablaß zu aeben und fie von dem bifchöflichen Banne wieder los ju machen2). An die Erinnerungen, die Johannes VI. deshalb Tegel'n geben ließ, fehrte sich jedoch dieser nicht, vielmehr meldete er die Sache seinem Borgesetten, dem Arcimboldi, und dieser hatte nichts Eiligeres zu thun, als fich nachträglich noch den folgenden faiferlichen Befehl auszuwirken, der feine Bollmacht, in den Bisthumern Meißen und

<sup>1)</sup> Bergl. Lingte's D. Martin Luthers mertwürdige Reisegeschichte. Leipgig 1769. S. 27.

<sup>2)</sup> S. Senff's Rirchen Reformations. und Jubelgeschichte von Stolpen. 5. 13 f.

Camin ungehindert und an Jedermann Ablag verkaufen zu dürfen, bestätigte 1):

"Wir Maximilian, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hungarien 2c., bekennen, daß wir dem Ehrsamen, unserm lieben Andächtigen, Iohannsen Arcimboldo, Päpstlichen Legaten, zugelassen und erlaubt haben, wissentlich mit dem Brief also, daß er die Päpstliche Indubgenz in den Stiftern Meißen und Camin publiciren und gebrauchen, und alles Geld, so davon gefallen, haben und nehmen mag von männiglich unverhindert, und besehlen darauf unsern Fürsten den Bischösen zu Meißen und Camin ernstlich und wollen, daß sie dem genannten Päpstlichen Legaten solch Jubelgeld ohne Irrung solgen lassen. Das ist unsere ernstliche Meinung. Geben in unserm Schloß Ehrenberg, am 27. Tag des Monats Augusti anno 1516, unsers Reichs im 31. Jahre."

So mußte benn Johannes VI. es geschehen laffen, wollte er fich nicht des Ungehorsams gegen den Papst und Raiser schuldig machen, daß Tegel sein Wefen im Bisthum forttrieb. Ja, er mußte es fogar geschehen laffen, daß derselbe endlich auch nach Stolven tam und dort unter seinen eigenen Augen den Ablaß feil bot. Aber konnte er nun auch von Umts wegen nichts thun, um den Ablakhandel in seiner Diocese zu verhindern, so ließ er sich doch dadurch nicht abhalten, mas er in seinem Bergen bavon hielt und bachte, gegen seine nächste Umgebung und so oft ihm Gelegenheit dazu gegeben war, theils im Scherz, theils im Ernst offen und unverhohlen auszusprechen. So soll er einmal gesagt haben: "D die thörichten Leute! Sie thun ihr Geld in einen Kasten, zu dem sie keinen Schluffel haben, um ihn wieder öffnen zu konnen." Ein ander Mal, als bie Rede auf Tegel'n tam und ein gerade anwesender Domberr fagte, das ber Name Tepel in der türkischen Sprache so viel als Teufel bedeute, da soll er in ein herzliches Gelächter ausgebrochen sein, ohne jedoch etwas weiter hinzugufügen. Besonders merkwürdig aber, weil er bemit richtig vorausgesehen und vorausgesagt hatte, ist die Aeußerung.

<sup>1)</sup> S. Tenpel's Bericht vom Anfang und Fortgang der Reformation. Theil 1. S. 102. Löscher a. a. D. Theil 1. S. 387.

die er ebenfalls gethan haben foll: "Te pel werde wohl der Lepte sein, der Ablaß verkause, denn er mache es gar zu grob und unverschämt<sup>1</sup>)!" Und die Gesinnung, die er selbst vom Ablaß hegte, scheint auch auf seine Umgebung eingewirkt und sich derselben mitgetheilt zu haben. Denn in Stolpen machte Tepel keine sonderlichen Geschäfte, ja er mußte sich sogar gefallen lassen, daß man seinen Handel dort lächerlich zu machen suchte, wovon noch ein Beispiel bekannt ist, das Luther einmal über Tische mit solgenden Worten erzählt hat<sup>2</sup>): "Als er zu Stolpen, da der Bischof von Meißen Haus hielt, geprediget hatte, daß eine Seele erlöset würde, wenn man seinen Groschen einlegte, fragt ihn Einer, des Pfarrherrn Bater daselbst, was er für Münze wollte haben? Da er sich nun lange bedacht hatte, sprach er: Morgen kommt wieder, so will ich's euch sagen."

Die in dem Borstehenden von uns beschriebenen Ansechtungen und Kämpse sind nun aber nicht die einzigen gewesen, die Johannes VI. während seiner bischösslichen Regierung zu bestehen gehabt hat. Es sind das vielmehr nur diesenigen, von denen wir noch einige nähere Kenntnis haben, während er außer diesen noch mancherlei andere Widerwärtigseiten zu erleiden gehabt hat, nur daß es an genaueren Nachrichten darüber sehlt. So erzählt er selber in der Epitome seiner Administration, daß auch der Graf Alexander von Leisnig etliche Jahre lang das Stift "zu beschädigen" gedrohet, ihn "um viel Zehrung und Unkost" gebracht und ihm und seinen Unterthanen "viel Unruhe, Mühe und Sorge" verursacht habe wegen einer Schuldsorderung von über 50,000 Gulden, die Hans von Kittlis an das Stift zu haben

<sup>1)</sup> Fabricius I. c. p. 172: Cum videret multitudinem Johanni Tecelio Dominicano, Theologiae initiato et impostori astuto, numerantem pro indulgentiis pecuniam: O caecam plebem, ait, quae mittit pecuniam in eam cistam, ad quam reserendam clavem non habet. Dixit de eodem Tecelio, ipsum fore indulgentiarum institorem ultimum, quod nimia esset impudentia et temeritate praeditus. Cum subjiceret ci Canonicus eruditus, Tecel lingua Turcica significare diabolum, effuse risit, sed nullum verbum addidit. Bergl. auch Seckendorff hist. Luther. lib. I. §. 12. p. 25. Bas übrigens die Behauptung betrifft, daß Tegel in der türfischen Sprache so viel als Teusel bedeute, so ist diezelbe entweder nur ein Scherz oder die Frucht trgend eines Misverständntisses gewesen, da die Lürsen sein anderes Bort für Teusel haben, als das von den Arabern rebaltene semitische Scheitän — Satan.

<sup>2)</sup> G. Luther's Colloquia ober Tifcbreben. Leipzig 1621, G. 3606.

permeinte, obwohl fie, wie er faat, "unsern Stift gar um nichts anzuziehen hatten." Aber etwas Weiteres wissen wir hierüber nicht. Desaleichen erzählt er ebendaselbst, daß die Edelleute Christoph von Taubenheim, Sans Rochses zu Neuftadt bei Sohnstein. Sans Rorbit ju Benden, Nicolaus von Roderit ju Drebtau, Balthafar von Röderit ju Seefe, Jacob von Röderit zu Elsterwerda, Caspar von Maltip zu Kinsterwalde und Otto von Gersdorf auf Ruland "ohne alle Ursache wider geistliche Freiheit" und obwohl er fich erboten, die Sache durch die geordneten Richter entscheiden zu laffen, das Stift angegriffen und demfelben "wider alle Billigkeit über 4000 Gulden Werth Schaden gethan und muthwillig zu viel mancherlei Unfosten und Behrungen gebracht." Aber auch hier fehlt es wieder an weiteren Nachrichten, die und sichern Aufschluß darüber geben konnten, mas es mit dieser Unfeindung für eine Bewandtniß gehabt bat. Wenn wir jedoch er wägen, daß damals der Adel immer mehr anfing, eine feindliche Stellung gegen die Kirche einzunehmen und ihr die Freiheiten und jum Theil reichen Guter, die sie befaß, ju miggonnen, ja fogar fic an denselben eigenmächtig zu vergreifen kein Bedenken trug, wow freilich der Clerus mit seinem anftößigen Leben Beranlaffung genug gegeben hatte, so dürfte die Vermuthung nicht unbegründet sein, daß auch hier ähnliche Dinge vorgelegen haben mögen, wie denn namentlich der Niederlausiger Adel jener Zeit nicht sehr kirchenfreundlich gefinnt gewesen zu sein scheint 1). Endlich durfen wir nicht übersehen, daß er außerdem in der Epitome seiner Administration noch aus brudlich fagt: "So haben wir sonst mancherlei andere große Schaden und merkliche Abgange an unserer Jurisdiction und anderem, die ju erzählen unfruchtbar, tragen und dulden müffen."

So haben wir denn weiter gesehen, wie die bischöfliche Regierung Johannes VI. nicht nur eine an Thaten, sondern auch an Kämpsen

<sup>1)</sup> So heißt es in Hasse Görliger Rathsannalen: "Jacob Köckris ift des Bischofs, Capitels und der ganzen Priesterschaft zu Meißen viel Jahr abgesagter Feind gewest, dieselbigen auch an Gütern und Leiben sehr und oft geschatt und beschädiget", und desgleichen von Caspar von Maltis, daß "er des Bischofs und des Stifts zu Meißen abgesagter Feind" gewesen. S. Scriptores rer. Luszt a. a. D. S. 162 u. 193.

reiche gewesen ist. Aber dabei werden wir zugleich auch die Ueberzeugung gewonnen haben, daß er auch in seinen Kämpfen als ein edler Charafter dasteht, der es eben so sehr für seine Pflicht hielt, das Recht mit männlicher Entschiedenheit zu vertheidigen, als er das Unrecht mit christlicher Selbstverleugnung zu ertragen wußte. Wir glauben daher diesen Abschnitt nicht besser schließen zu können, als mit dem Worte der Schrift, das gewiß auch an ihm zur Wahrheit geworden ist (Jac. 1, 12.): "Selig ist der Mann, der die Ansechtung erduldet, denn nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben."

## Fünfter Abschnitt.

## Die anbrechenbe Reformation.

Das Leben Johannes VI. war in eine tief bewegte Zeit gefallen, in jene große Zeit, die einen der wichtigsten Wendepunkte, eine der wichtiasten Uebergangsperioden bildet in der Geschichte der abendländischen Christenheit. Auf der einen Seite das mittelalterliche Kirchenthum, das in seinen Grundvesten zu wanken anfing und aus den Fugen zu gehen drohte, auf der andern Seite ein Gahren, Wogen und Ringen ber Geifter, aus dem eine Neugestaltung ber Rirche hervorgehen sollte. Dazu fam, daß auch auf dem Gebiete des staatlichen Lebens sich mancherlei Beränderungen vorbereiteten und die weltliche Macht bereits ein bedeutendes Uebergewicht über die Kirche erlangt hatte. Mitten in diese Zeit hinein war sein Leben gestellt. Im hinblid auf die hohe kirchliche Würde, die er bekleidet, dürfte darum ber Wunsch nur zu nahe liegen, darüber etwas Näheres zu erfahren, welche Stellung er dieser seiner Zeit gegenüber eingenommen? Und wenn wir nun auch glauben, daß schon das Bisherige nicht unwesentliche Beiträge geliefert haben dürfte zur Beantwortung diefer Frage, so erscheint es uns doch der Vollständigkeit wegen nothwendig, das wir derfelben noch eine besondere Besprechung widmen. Dabei wird es freilich nicht zu umgehen sein, daß wir Manches nochmals turz berühren müffen, mas bereits erwähnt worden ist, wir werden aber auch noch manches Neue hinzuzufügen haben, um damit zugleich das Bild, das wir zu zeichnen versucht, zu vollenden und unfere Darftellung zum Abschluß zu bringen.

Richten wir unsern Blid zuerst auf die Geistlichkeit jener Zeit, so ift es bekannt genug, wie dieselbe damals beschaffen war, als

daß wir nothig batten, und bes Beiteren bierüber auszulaffen. Die Sahrbücher jener Beit find voll von Nachrichten über bas lieberliche und scandaloje leben, welches damals die Geiftlichen führten, und man darf nur lefen, mas Erasmus von Rotterbam barüber berichtet, der doch gewiß ein unparteilscher Zeuge ift, um fich einen Begriff zu machen, wie groß bamals die Gittenverberbniß unter ihnen mar, gar nicht zu gedenken der groben Unwiffenheit, die unter ihnen berrichte1). Mußte doch bald nach bem Beginn der Reformation felbit der Bapit Sadrian VI. in einem Briefe an Erasmus befennen, daß die Kirche die Strafe Gottes verdient habe gang besonders megen ber ichredlichen Gunden ber Geiftlichen 2). Go hatte aber auch 30 hannes VI. ein offenes Muge für biefen Rrebeschaben, an welchem damals die Kirche litt, und fein ernstes, driftliches Gemuth trauerte tief über bas große Aergerniß, welches diejenigen gaben, welche Borbilber ber Beerde fein follten. Go oft ihm baber Gelegenheit bagu gegeben war, sprach er sich nicht nur offen und freimuthig darüber aus, fondern es mar auch fein ernsteftes Bestreben, fo weit es in feiner Macht und in feinen Rraften ftand, und wenn es nothig war, auch mit Unwendung von Strenge, bem ärgerlichen Leben ber Geift. lichen zu fteuern, wie wir dies oben an verschiedenen Beispielen gesehen haben und wie dies besonders auch die hierher gehörigen Bestimmungen seiner Statuta synodalia beweisen. Insbesondere mar er tein Freund ber Monche, die an benfelben Berberbniffen litten, wie die Geiftlichen, und die ihm, dem raftlos thätigen Manne, noch obendrein wegen ihres mußigen Lebens, bas fie größtentheils führten, widerwärtig waren3). Namentlich war er fein Freund der Bettelmonche, die damals eine mahre Landplage für die Gemeinden waren

<sup>1)</sup> Erasmus fagt geradezu: Nunc mundus scatet plurimis ac malis sacerdotibus. S. Lösch er a. a. D. Theil 1. S. 113. Außerdem noch: Ullmann's Reformatoren vor der Reformation. Hamburg 1841. Bb. 1. S. 198 ff.

<sup>2)</sup> Propter gravissima hominum scelera, maxime ecclesiasticorum. S. So icher ebendaselbit.

<sup>3)</sup> Selbst Tumulte und blutige Auftritte kamen in den Klöstern vor. So hatten im Jahre 1488 die Mönche des Klosters Altenzelle beinahe ihren Abt getödtet, twenn nicht der Meisner Domherr von hennig zufällig dazu gekommen wärt denselben ihren handen mit Waffengewalt entriffen hatte, wobei er übrig Mönche verwundete. S. Fabricius l. c. p. 163.

und deren Umberziehen und Saufiren mit Seiligenbildern und bergleichen Dingen er ebenfalls gern Ginhalt gethan hatte, wenn es nach seinem Willen allein gegangen mare. Deshalb foll er, fo oft er einen Monch gesehen, gesagt haben: "Ge giebt boch fein häflicheres Geschöpf, als das aus einer Rutte beraussieht," und Kabricius erzählt, es sei ihm von alaubwürdigen Leuten versichert worden, daß an seinem Tische niemals ein Monch gesehen worden sei 1). Ja, wie es scheint, war er überhaupt fein Freund des Klosterwesens und er hatte eine lebendige Ahnung davon, daß dasselbe bald einen gewaltigen Stof bekommen werde. Denn als Herzog Georg zwei neue Klöfter er richten ließ, das eine in Unnaberg und das andere auf bem Ronigftein, und deshalb seine Meinung begehrte, da foll er zu ihm gesagt haben, fie wurden mahrscheinlich beide keinen langen Bestand haben, jenes nicht wenig des Rauches von den Schmelzhütten, diefes nicht wegen der Hustischen Luft von Böhmen herüber2). Er hatte dies zwar nur im Scherze gesagt, aber wie wahr hatte er vorausgesehen und vorausgefagt! Denn wirklich mußte Bergog Georg noch bei seinem Leben die Erfahrung machen, daß das Kloster auf dem Rönigstein von seinen Bewohnern verlaffen murde.

Nicht anders und besser, wie um die Geistlichkeit, sah es damals um den Gottesdienst aus, und es ist dies ebenfalls zu bekannt, als daß wir nöthig hätten, hier aussührlicher davon zu reden. Die Predigt des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christo war in den Kirchen verstummt und wo noch geprediget wurde, da wurden dem Bolke nur Heiligenlegenden, oftmals die wunderlichsten und abgeschmacktesten, erzählt.), während im übrigen der Gottesdienst nichts war, als eine äußerliche Werkthuerei, die den Geist einer innerlichen

<sup>1)</sup> Ebenbasesbit p. 173: Cum monachum videret, dicebat, nullum animal audacius esse eo, quod e cucullo prospiceret. In ejus mensa nullum esse monachum visum, non leves homines mihi affirmarunt.

<sup>2)</sup> Chendassibis: Ejus temporibus Dux Georgius coenobium in Annaebergo et aliud in rupe regia, altissima ad Albim specula, fundabat, de quibus cum forte praesulem rogaret sententiam, ei respondit, illud vix duraturum propter fumum e coctione metallorum, hoc vero propter auram Bohemicam Hussitcam brevi interiturum.

<sup>3)</sup> S. Marbeinede, Geschichte ber teutschen Reformation. Berlin 1831. Theil 1. C. 7.

Frommigfeit weber zu weden noch zu nahren im Stande war und überdies die Leute in einem falichen Bertrauen bestärfte. Bie batte aber ein folder Gottesbienft einen Mann wie Johannes VI. befriedigen können, bem bas Christenthum mehr mar, als ein leeres Formelwefen, und wie hatte ihn, der ein fo wohlwollendes Berg für Undere hatte, das arme Bolf nicht dauern follen, daß es fich mit einem folden Gottesbienfte begnügen mußte, ber wohl dem Aberglauben, aber nicht dem Glauben Nahrung gab? Es war baber gang natürlich, daß er über die vielen Meggottesdienste, die damals zu fo beträchtlicher Sohe gestiegen waren, nicht anders urtheilen fonnte, ale wie wir dies oben mitgetheilt haben. Und daher fam es eben auch, daß eine feiner wichtigsten Sorgen die Berbefferung und Berausgabe der liturgischen Bucher war, wobei es ihm hauptsächlich auch darum mit zu thun mar, ben Mittelpunkt bes driftlichen Glaubens wieber in den Borbergrund zu ftellen, mabrend wir gesehen haben, wie er auch außerdem nicht unterließ, bei vorkommender Gelegenheit darauf binguweisen, daß das gottesbienstliche Wert an fich feinen Werth babe, fondern nur, fofern es Ausfluß einer driftlichen Gefinnung fei oder jur Stärfung und Unterhaltung einer folden Gefinnung gethan werde. Aus demfelben Grunde und um der mancherlei abergläubischen Gebräuche willen, die damit verbunden waren, hatte er auch feinen Gefallen an dem Beiben der Rirchen und Altare. Go oft daber Rirchen oder Altare zu weiben maren, mas zu den bischöflichen Brarogativen gehörte, ichob er entweder folche Acte fo lange als möglich hinaus1) oder er übertrug fie Underen, wie wir benn j. B. wiffen, bag er auch die Rirche bes beiligen Grabes in Gorlig, die in den Jahren 1481 bis 1489 erbaut worden war, nicht felbst geweiht, fondern die Weihe derselben im Jahre 1504 durch den Bischof von Baradein bat vollziehen laffen 2). Und diefe feine Abneigung gegen das Weiben oder vielmehr gegen die damalige Urt des Weiben's der Rirchen giebt auch Sing als Grund an, warum in der von ihm erbauten Rirde in der Stadt Dageln nicht das Mindefte von bifchof-

<sup>1)</sup> Fabricius I. c.: Dedicationem quorundam templorum aut dissuasit aut quoad potuit, distulit, cum videret ultra modum superstitiones venales crescere.

<sup>2)</sup> S. Reumann's Gefchichte von Görlig. G. 664.

und deren Umbergiehen und Saufiren mit Beiligent Dingen er ebenfalls gern Einhalt gethan hätte, Willen allein gegangen mare. Deshalb foll er, f gefeben, gefagt haben: "Ge giebt doch fein haß das aus einer Kutte beraussieht," und Kabr ihm von glaubwürdigen Leuten verfichert woi Tische niemals ein Monch gesehen worden sei 1) war er überhaupt fein Freund des Rlosterwese lebendige Ahnung davon, daß dasselbe bald ei bekommen werde. Denn als Bergog Georg richten ließ, das eine in Unnaberg und das an ftein, und deshalb feine Meinung begehrte, be baben, fie wurden mahrscheinlich beide feinen le jenes nicht wenig des Rauches von den Schm wegen der Sussitischen Luft von Böhmen herü awar nur im Scherze gesagt, aber wie mahr be und vorausgesagt! Denn wirklich mußte Ber feinem Leben die Erfahrung machen, daß Ronigstein von seinen Bewohnern verlaffen

Nicht anders und besser, wie um die Gei um den Gottesdienst aus, und es ist dies e daß wir nöthig hätten, hier aussührlicher d digt des Evangeliums von der Gnade Gott Kirchen verstummt und wo noch gepredige Bolke nur Heiligenlegenden, oftmals die schmacktesten, erzählt<sup>a</sup>), während im übri war, als eine äußerliche Werkthuerei, die

audacius esse eo, quod e cucullo prospica monachum visum, non leves homines mihi e

<sup>2)</sup> Chenhafelbst: Ejus temporibus Dux G et aliud in rupe regia, altissima ad Albim forte praesulem rogaret sententiam, ei res fumum e coctione metallorum, hoc vero cam brevi interiturum.

<sup>3)</sup> S. Marheinede, Geschichte ber Theil 1. C 7.

lichen Beihe- und Kreuzeszeichen zu finden sei, da doch die Kirche in Altmügeln, die ebenfalls von ihm erbaut, aber erst nach seinem Tode vollendet und wahrscheinlich von seinem Nachfolger geweiht worden ist, an der Mauer im Altarchore ringsherum solche Zeichen auszuweisen habe.). Wie wir gesehen haben, mußte er sich freilich gefallen lassen, daß im Jahre 1511 auch daraus Herzog Georg einen Beschwerdepunkt gegen ihn herleitete, weil ihm jedenfalls der wahre Grund unbekannt geblieben war und er nur eine Bersäumniß oder Nachlässissfeit darin erblicken zu müssen glaubte.

Wie ibm aber eine schon ziemlich belle Einsicht in das viele abergläubische Wesen vergönnt mar, das ju feiner Beit für Gottesbienft gehalten und angesehen murbe, so daß er daffelbe sogar öfters zum Gegenstande seines Scherzes machte, so war ihm auch nicht verborgen geblieben, daß mancherlei schädliche Migbrauche in ber Rirche Blat gegriffen hatten, welche jedem ernster gefinnten Gemuthe als ein Spiel mit dem Beiligen erscheinen mußten. Gin folder Digbrauch war ihm namentlich des Ablagwesen, wie er dies thatsächlich bewiesen hat theils in seinen Synobalstatuten, theils in seinem Berhalten gegen die Ablaßfrämer. Aber nicht blos die großen und allgemeinen Abläffe waren ihm anstößig und ärgerlich, wie sie damals pon papstlichen Commissarien gleich einer Baare durch gang Deutschland feil geboten wurden, sondern auch die kleineren Indulte oder Dispense waren ihm zuwider, durch welche für Geld Befreiung vom halten gewiffer firchlicher Satungen gewährt murbe. Davon ift ber folgende Streit ein Beweis, bei bem er zwar nicht unmittelbar betheiligt war, den wir aber doch etwas ausführlicher erzählen muffen, da er sich unter seiner Regierung zugetragen und zugleich ein wichtiger Beitrag zur Kirchengeschichte seiner Beit ift 2).

In Freiberg war im Jahre 1484 bei einem großen Brande auch die dasige Domkirche mit abgebrannt. Zur Unterstützung des

<sup>1)</sup> S. Sing, Geschichte der Stadt Mügeln. Theil 1. S. 60. Ueber die Art und Beise, wie bamals solche Beisen vollzogen wurden, s. Schreit er a. a. D. S. 387 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. über diesen Streit hauptsächlich Andr. Moller's Beschreibung der alten löblichen Berghauptstadt Freiberg. Freib. 1653. Theil 1. S. 51 ff. Theil 2. S. 131 ff. Seckendorff l. c. lib. I. sect. 6. §. VI. p. 13 f. Tentel a. a. D. Theil 1. S. 86 ff. Löscher a. a. D. Theil 1. S. 100.

Wiederaufbaues derselben hatte Herzog Albrecht bei dem Papste Innocenz VIII. um einen sogenannten Butterbrief nachgesucht, der auch im Jahre 1491 dergestalt bewilligt wurde, daß Jedem, der jährlich den zwanzigsten Theil eines rheinischen Guldens zu diesem Baue beitragen würde, in der Fastenzeit so wie an den andern Tagen, wo es nach den canonischen Bestimmungen untersagt war, das Essen von Butter und Milchspeisen erlaubt sein sollte. Und zwar sollte dieser Ablaß zwanzig Jahre Gültigkeit haben, von dem gesammelten Gelde jedoch der vierte Theil nach Rom zum Bau der dortigen Petersstirche abgeliesert werden, wie dies Alles aus der noch vorhandenen päpstlichen Bulle zu ersehen ist, die wir zunächst hier mittheilen wollen ist.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Ex suscepto servitutis officio ad ea ministerii nostri sollicitudinem diligenter extendimus, per quae ecclesiarum sinistris casibus miserabili ruinae suppositarum reparationibus provideri, personis quoque nobis fidelibus et devotis in suis necessitatibus subveniri valeat, prout ecclesiarum et personarum earundem perspectis incommodis cognoscimus in Domino salubriter expedire. Sane pro parte dilecti filii, nobilis viri Alberti, Ducis Saxoniae, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod ipse Albertus, Dux, praedecessorum suorum laudabilia vestigia imitatus, perfidam rabiem et impios conatus haereticorum Bohemorum in Christi fideles assidue debachantium omni studio omnique conatu strenuis armis ac virili potentia indefesse reprimere non cessavit, et non solum armis et potentia eorum rabidum furorem comprimere insudavit, prout in dies insudat, verum etiam ecclesiam tune parochialem beatae Mariae virginis oppidi Fribergensis, Misnensis Dioecesis, ejus temporali dominio subjecti in collegiatam ecclesiam cum uno decano et duodecim canonicis ac totidem perpetuis vicariis seu capellanis in communi viventibus et in eadem mensa refectionem sumentibus ac in praefata ecclesia die noctuque altissimo famulantibus apostolica auctoritate eligi

<sup>1)</sup> Bergl. J. E. Kappe's Kleine Nachlese einiger größtentheils noch ungebrudten und sonderlich zur Erläuterung der Reformations-Geschichte nüplichen Urfunden. Leipz. 1727. Theil 3, S. 82 f.

procuravit, ut dictum oppidum viris fidelibus et devotis ac morihus et doctrina conspicuis fulcitum fideles in ecclesiae unitate ac orthodoxae fidei firmitate verbo et exemplo roborent et stabiliant ac subdolis fraudibus et erroribus dictorum haereticorum resistant eosque fidelibus doctrinis instruant et informent, quo facilius eorum abjectis erroribus ad catholicam veritatem se convertant. et licet dilecti filii decanus et capellani dictae ecclesiae, quae nuper ignis voragine miserabiliter consumta fuit, omni studio et diligentia ad illius restaurationem intendant, ne illa sub ruina remanente ac canonicis ac capellanis praefatis illam relinquere coactis haereticorum praedictorum astuta malitia in christianos fideles amplius saeviat et succrescat, tamen fructus, reditus et proventus insius ecclesiae adeo tenues et exiles sunt, quod ecclesia praedicta ex illis reparari et restaurari non potest. Sed ad haec pia Christi fidelium suffragia sunt plurimum opportuna. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, patria illa frigidissima sit dictumque oppidum secus montes Bohemiae situm existat, ac incolae et habitatores dicti oppidi et quam plurimi alii ipsius Ducis homines et sub ejus protectione existentes in montibus Bohemiae et desertis locis etiam extra dominia dicti Ducis illis immediate contiguis minerarum requisitioni magnopere intendant, ubi vitae necessaria, nisi aliunde deferantur, copiose haberi non possunt, et in corum advectione propter nivium multitudinem magna saepius difficultas existat, unde plures minerarum hujusmodi laboratores et alii pauperes praecipue quadragesimalibus diebus nimia inedia cruciantur, alii etiam dicti Ducis subditi in locis admodum frigidis habitant, ubi olivae non crescunt nec oleum olivarum habetur, nisi de longinquis partibus ac cum magnis laboribus et expensis illuc deferatur. Verum si eidem Duci ac ejus subditis praefatis ac aliis sub sus protectione existentibus concederetur, quod quadragesimalibus et aliis diebus, quibus esus butyri et aliorum lacticiniorum prohibitus est, butyro et lacticiniis hujusmodi vesci possent, dummodo ex bonis suis pro reparatione et restauratione dictae ecclesiae contribuerent, profecto spes foret, quod ecclesia ipsa in suis structuris et aedificiis infra aliquod tempus reparari et restaurai

posset, pro parte dicti Alberti Ducis, qui etiam Marggravius Misnensis et Landgravius Thuringiae existit, nobis fuit humiliter supplicatum, ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui ut ecclesiae ruinosae debite reparentur, ea quae possumus auxilia libenter impartimur. praefatum Albertum Ducem a quibuscunque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existat, ad effectum praesentium duntaxat consequendum, harum serie absolvendum et absolutum fore censendum hujusmodi supplicationi inclinati, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus et ordinamus, quod praefatus Albertus Dux ac omnes et singuli subditi sui ac alii sub eius protectione existentes, tam ecclesiastici quam saeculares utriusque sexus in hujusmodi minerarum locis et alibi existentes, ac etiam alii ad huiusmodi loca accedentes, quadragesimalibus et aliis diebus praefatis butyro et lacticiniis usque ad viginti annos proxime futuros sine conscientiae scrupulo libere vesci possint, ita tamen, quod hi, qui illis vesci voluerint, per dictos viginti annos proxime futuros vicesimam partem unius floreni Rhenensis auri quolibet anno pro reparatione et restauratione praefatis contribuere teneantur. Cujus contributionis quartam partem pro fabrica basilicae principis apostolorum de urbe cedere volumus. Et si interim ecclesia ipsa perfecta fuerit, in illius ac parochialium ecclesiarum dicti oppidi manutentionem et conservationem et non in alios usus contributio praedicta, salva ejus quarta parte, quae pro dicta basilica cedet, ut praefertur, omnino convertatur, non obstantibus apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, statuti, ordinationis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo nonagasimo primo, sexto Idus Julii, Pontificatus nostri anno septimo.

Den in dieser Bulle verwilligten Ablag wollten nun aber die Dominicaner im Oberklofter ju Freiberg nicht anerkennen, vielmehr eiferten sie dagegen und beschuldigten das dortige Domcapitel, daß es diese Bulle heimlich und per vitium surreptionis beim papstlichen hofe ausgewirkt habe. So entspann sich benn ein heftiger Streit zwischen den Dominicanern und den Domherrn in Freiberg, der aber bald über die Grenzen Freiberg's hinausgetragen wurde, indem der Brotest der Dominicaner auch auswärts Unklang fand. Und zwar war dies zunächst der Kall bei den Dominicanern und Franziscanern in Leipzig, und unter diefen waren es wieder ber Dominicaner Georg Orter aus Fridenhausen und der Franziscaner Johann aus Bamberg, welche davon Gelegenheit nahmen, fogar öffentlich wider die sogenannten Butterbriefe zu predigen!). Dadurch aber murde die Bewegung nur noch größer, der sich nun guch der zu seiner Zeit berühmte Ordinarius der Juriftenfacultät in Leipzig, D. Johannes von Breitenbach, anschloß, indem derfelbe, von Beiftlichen und Laien um Rath gefragt, ein ziemlich ausführliches Gutachten schrieb, in welchem er zunächst die Frage erörterte, ob man dem Papfte gehorden muffe, wenn eine Bulle surreptitia fei, und dabei diejenigen Prolaten elende Leute nannte, welche den papstlichen Briefen solchen Glauben schenken, daß sie dieselben nicht einmal zu untersuchen er lauben, mas doch ihre Pflicht sei, sodann dem Papste zwar das Recht der Dispensation von kirchlichen Satzungen einräumte, aber geftütt auf die Aussprüche der Kirchenlehrer doch behauptete, daß er nichts geschehen lassen durfe, wodurch Aergerniß gegeben werde, und end lich sich bahin aussprach, daß allerdings ein Aergerniß gegeben werde, wenn man ohne Noth, wie in dem vorliegenden Kalle, das

<sup>1)</sup> Der Dominicaner Georg Orter war Doctor und Professor ber Theologie und wegen seiner Gelehrsamkeit bei seinem Orden sehr angesehen. Derselbe soll sich durch seinen Eiser im Predigen eine Krankheit zugezogen haben, an welcher er am 7. Jan. 1497 starb. Er wurde in der Paulinerkirche begraben. Der Franziscaner I ohann aus Bamberg war Baccalaures der Theologie und wird ebenfalls als ein gelehrter Mann gerühmt, der das Studium der heil. Schrift nicht unterlassen habe. Tenpel a. a. D. Theil 1. S. 89 sf. Gretschel's kirchliche Zustände Leipzigs. S. 142 u. 180.

Bolf von ben alten firchlichen Ordnungen dispenfire, wobei er nicht undeutlich barauf binwies. daß es eben nur auf's Geld abgefeben fei 1). Ingwischen erschien unter bem 14. Juli 1492 eine neue papitliche Bulle, welche die erfte vom vorigen Jahre bestätigte, indem darin das Frühere ausdrücklich wiederholt und gesagt war2): Nos tune, ut dictae ecclesiae reparationi melius provideretur, superiori anno per alias nostras literas apostolica auctoritate statuimus, quod praefatus Albertus Dux et omnes et singuli subditi sui ac alii sub ejus protectione existentes, utriusque sexus, ac etiam alii ad hujusmodi loca accedentes, quadragesimalibus et aliis diebus praefatis butvro et lacticiniis usque ad viginti annos ex tune proxime futuros sine conscientiae scrupulo libere vesci possent, ita tamen, qui vesci eis vellent, per dictos viginti annos vicesimam partem unius floreni Rhenensis quolibet anno pro restauratione et reparatione dicta ecclesiae contribuere tenerentur, cujus contributionis quartam partem pro fabrica basilicae principis apostolorum de urbe cedere voluimus, et si interim ecclesia ipsa perfecta foret, in illius ac parochialium ecclesiarum dicti oppidi manutentionem et conservationem salva dicta quarta parte omnino converteretur.

Allein weber die Dominicaner in Freiberg noch ihre Conventsgenoffen und die Franziscaner in Leipzig kehrten sich an diese neue Bulle, vielmehr suhren sie fort, wider die päpstlichen Butterbriese und deren Mißbrauch zu predigen, ließen sogar Thesen dawider drucken und veranstalteten öffentliche Disputationen, so daß endlich das Freiberger Domcapitel sich veranlaßt sand, über die Freiberger Dominicaner, da diese zur Meißner Diöcese gehörten beim bischöslichen Stuhle in Meißen Beschwerde zu führen. Indeß Johannes VI. ging auf diese Beschwerde nicht ein, vielmehr stimmte er den Dominicanern bei und gab ihnen Recht, wie er dies dem Domcapitel in einem Schreiben zu erkennen gab, das leider nicht mehr vorhanden ist und von dem wir nur so viel noch wissen, daß

<sup>1)</sup> Dieses Gutachten Breitenbach's ift noch im Manuscripte auf der Universitätsbibliothek in Leipzig vorhanden. Bollständig abgedruckt findet es sich bei Kappe a. a. D. S. 81 ff. und im Auszuge bei Seckendorff l. c.

<sup>2)</sup> S. Moller a. a. D. Theil 2. S. 132.

unter anderm auch darin nicht undeutlich gesagt war: was in Rom ohne Geld erlaubt sei, das müsse auch in Deutschland ohne Geld erlaubt sein. So dauerte denn der Streit fort, und da er immer lauter und heftiger geführt wurde, so mischte sich nunmehr Herzog Georg sur seinen abwesenden Vater in die Sache und wollte den Streit in der im nachfolgenden Besehle angegebenen Weise schlichten. Dieser Besehl ist gerichtet an das Domcapitel in Freiberg und die Dominicaner und Franziscaner in Leipzig, welche zulest die Hauptrolle bei dem ganzen Streite spielten, und lautet so<sup>2</sup>):

"Bon Gottes Unaden wir Georg, Bergog gu Cachfen, Landgraf in Thuringen und Markgraf zu Meißen, bekennen, daß wir awischen ben Bürdigen, unsern lieben Undächtigen, Dechant und Cavitel unfrer lieben Frauenkirchen zu Freiberg, eines, und den Bredigern - und Barfüßer - Orden zu Leipzig anderes Theils, der Gebrechen halben, die fich zwischen ihnen und das Verfündigen der papitlichen Bulle, die Milchiveise belangend, gehalten, beredt, also daß die Berm des Capitels zu Freiberg ihr consilium und alle ihre Gerechtigkeit den berührten Klöstern zuschicken sollen, dieselben dann solches drei Wochen haben und überfehen, ob fie daraus abnehmen und finden mogen, fich von ihrem Bornehmen zu weisen. Wo aber das nicht geschieht, so sollen die berührten Brüder und Klöster auch alle ihre Gerechtiafeit oder Beweglichkeitsursachen uns wiederum zusenden die wir förder an das Capitel wollen laffen gelangen, die dann foldes auch drei Wochen zu haben und übersehen sollen, ob fie fich daraus weisen mögen. Wo aber das auch nicht geschieht und alsdann nach Aufgange ber dreien Wochen zuschicken, wollen wir folches forder gen Leipzig in unsere Universität an die doctores der heiligen Schrift und Rechte gemeiniglich, und keine Verson darin ausgezogen, ober in andere ausländische hohe Schulen, in der Gestalt wie angezeigt, ge langen laffen und dabei in Schreiben nichts denn Gott und die Ge rechtiakeit anzusehen und und ihre Meinung und Gemuth barauf w eröffnen, und mas also durch dieselbigen doctores erkannt und erklärt werde, soll von jedem Theil, das sie anzunehmen gewillig,

<sup>1)</sup> Fabricius l. c. p. 173.

<sup>2)</sup> G. Rappe's fleine Nachlefe. Theil 3. G. 114.

also zu halten und verkannt werden. Zu Urkund mit unserm zurück aufgedruckten Secret versiegelt. Geben zu Dresden am Sonnabend nach Dionysii, zeii."

Ber aber diesem Befehle nicht nachkam, das mar das Domcapitel ju Freiberg. Bielmehr jog daffelbe die Sache ohne Weiteres nach Rom, schickte eine Deputation mit einem Schreiben dahin ab. in welchem man die Gegner des verwilligten Ablasses ad seditionom quandam et novam sectam excitantes und den D. Johannes von Breitenbach einen iniquitatis filius nannte und zugleich bat, es möchte unter Anwendung der üblichen Kirchenstrafen den Neuerern Einhalt gethan und die Untersuchung des Streites dem Bischof von Schleswig übertragen werden 1), zu welchem man mahrscheinlich ein befferes Bertrauen hatte, ale ju Johannes VI., da diefer die Dominicaner in Schutz genommen und fich auf ihre Seite gestellt hatte, obwohl er der nächste competente Richter in dieser Sache gewesen ware. Und Alexander VI., der unterdeffen den papftlichen Stuhl bestiegen batte, ging auf die Bitte des Domcavitel's ein. Er übertrug dem Bischof Edard von Schleswig die commiffarische Untersuchung des Streites und ließ sich gutachtlichen Bericht darüber erstatten, und nachdem er auch noch das Gutachten mehrerer Cardinäle eingeholt, erließ er im Jahre 1496 birect an das Domcapitel die nachstebende Bulle, in der er den von feinem Borganger ertheilten Ablag aufs Neue bestätigte, über die Widersprecher zwar feine Rirchenstrafen verhängte, aber ihnen ewiges Stillschweigen auferlegte und somit ben ganzen Streit durch einen Machtspruch dämpfte2):

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Decano et Capitulo ecclesiae b. Mariae Fribergensis, Misnensis dioeceseos. Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Concessit dudum felicis recordationis Innocentius P. P. VIII. praedecessor noster, dilecto filio, nobili viro, Alberto Duci Saxoniae et universis utriusque sexus personis in locis ejus et suorum feudatariorum temporali dominio subjectis et sub ejus protectione existentibus ac nunc et pro tempore degentibus et ad illa

<sup>1)</sup> S. dieses Schreiben ebendaselbst S. 116 f.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft G. 126 ff.

declinantibus, ut quadragesimalibus et aliis diebus, quibus esus carnium per ecclesiam Christi fidelibus est interdictus, butyro, caseo et aliis lacticiniis usque ad viginti annos tunc proxime futuros absque conscientiae scrupulo vesci possent, dummodo vesci volentes vicesimam partem unius floreni Rhenensis auri quolibet anno dictorum viginti annorum pro restauratione et reparatione istius vestrae b. Mariae Fribergensis. Misnensis dioeceseos, ignis voragine combustae et aliarum tunc expressarum ecclesiarum pie legarent, ac etiam exinde eandem concessionem, non obstantibus nonnullis in contrarium facientibus, ad preces dilecti filii, nobilis viri, Georgii, ipsius Alberti primogeniti ac nunc Saxoniae etiam Ducis, valere voluit et extendit, prout in singulis literis ejusdem prædecessoris desuper editis plenius continetur. Nosque postmodum, cum dilecti filii fr. Georgius Frichenhausen et fr. Johannes de Bamberga, mendicantium ordinum professores. verbi Dei in partibus illis praedicatores, in eorum sermonibus ad popolum affirmare non formidarent, concessionem praedictam non valere, et dilectus filius Johannes Breitenbach, utriusque juris Doctor, praedicatoribus praefatis adhaerens super praemissis publice disputare et sic disputando nonnullas scandalosas propositiones et conclusiones circa praemissa tenere et illas in mille quinternis imprimi facere non formidasset, ut scandalis nonnullis, quae ex praemissis oriri formidabantur, occurreremus, Venerabili fratri Egerdo, episcopo Sleswicensi, locum unius ex causarum Palatii apostolici auditoribus de mandato nostro tenenti commisimus, ut constito sibi de praemissis extrajudicialiter illarum partium praedicatores et doctorem praefatos sub certis modo et forma, ut a praemissis desisterent et coram eo personaliter comparerent, moneret, et demum ex certis causis aliquibus S. Rom. Cardinalibus successive ac postremo dilecto filio Bernardino, Sacrosanctae Crucis in Jerusalem Cardinali, ut de his, quae ad impugnationem contentorum in dictis literis pro parte praedicatorum et doctoris praedictorum et justificationem eorundem pro parte vestra deducebantur, se informarent et nobis referrent, mandavimus. Cum autem praefatus Bernardinus Cardinalis de praemissis plenarie informatus omnia, quae ad hujusmodi per

partes praedictas deducebantur, nobis fideliter retulerit, nos scandalorum et seditionum materiam inter Christi fideles amputare et litium ex praemissis ortarum et quae inde oriri in futurum possent, occasionem praescindere, ac etiam saluti animarum plurimarum pariter et corporali necessitati commoditatique subditorum praefatorum Alberti et Georgii Ducum et aliorum praedictorum consulere, nec non etiam restaurationi dictae ecclesiae, quae ad haeresin Boemicam comprimendam et ad fidei catholicae tutelam in partibus illis procul dubio conducere dignoscitur, prospicere volentes, litem praedictam et omnes alias inter vos et praedictos fratres Johannem et Georgium et Johannem doctorem seu alios quoscunque etiam ex officio nostro aut ad querelam cujuscunque et omnes alias lites praemissorum occasione motas et coram dicto Bernardino et aliis Cardinalibus ac auditoribus causarum dicti palatii nec non judicibus in curia Romana vel extra eandem, ubicunque pendentes, ad nos praesentium tenore advocamus et illas penitus et omnino extinguimus. Et insuper ne de caetero de validitate, viribus et observantia literarum praedictarum praefati Innocentii praedecessoris aliqua haesitatio in mentibus fidelium remaneat, easdem literas et in eis contenta auctoritate apostolica, durantibus viginti annis ex die datae primae concessionis in dictis literis ad preces Alberti Ducis praefati emanatis, ut praemittitur, computandis, robur firmitatis obtinere debere illasque sine aliquo scrupulo conscientiae juxta earundem continentiam atque formam observandas esse decernimus, dictisque Johanni et Georgio fratribus, verbi Dei praedicatoribus, et Johanni doctori super eorum oppositionibus, praedicationibus, disputationibus ac omnibus, quae per eos tam in judicio quam extra adducebantur contra praedictas literas et earum observantiam, perpetuum silentium imponimus. Nostrae tamen intentionis existit, quod usus lacticiniorum hujusmodi, qui fiet durantibus dictis viginti annis, ad inducendum consuetudinem quovis modo aut causandum aliquam excusationem super illorum usu post praedictos viginti annos decursos nullatenus alicui suffragetur ac nullum penitus praefatis Alberto et Georgio Ducibus nec non subditis suis et incolis dictarum partium ac aliis supradictis adminiculum vel favorem praebeat, quo minus in eodem statu esse censeantur quoad illorum usum, in quo erant, antequam dictae literae ab eodem praedecessore emanarent. Decernentes irritum et inane, si quicquam scienter vel ignoranter in contrarium contigerit quovismodo attentari, non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis, quae idem praedecessor in dictis suis literis voluit non obstare ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo piscatoris die XXVI. Aug. MCCCCLXXXXVI. Pontificatus nostri anno quinto.

Aber obwohl in dieser Bulle ausdrücklich gesagt war, daß der darin bewilligte Ablaß nicht länger als zwanzig Jahre Geltung haben follte, fo tehrte fich doch Julius II., der unterbeffen Papft geworden war, nicht hieran, sondern erneuerte denselben in einer Bulle vom 23. Nov. 1509 abermals auf zwanzig Jahre und befahl den Bischöfen von Meifen und Merfeburg, diefe Bulle in ihren Diocesen m publiciren1). Wie wenig aber Johannes VI. daran gelegen und wie fatal und unbequem ihm überhaupt diese Bulle mar, bas fieht man deutlich daraus, daß er mit der Publication derfelben ziemlich lange zögerte. Es geschah dies nemlich erft am 12. October 1512 und zwar, um wahrscheinlich seine Unzufriedenheit auch dadurch zu erkennen zu geben, mit einem gang furzen Begleitschreiben, bas mit ben Worten schließt2): "Bermahnen beshalben Jedermann, daß er seiner Seelen Seil und Seligkeit hierinnen bedenke und mas fich ein Jeglicher baran schuldig und sträflich weiß, dasselbe noch in Zeiten in die geordneten Kirchenkasten einlege ober bem Erzpriester seines Stuble. darinnen er wohnt, überhändige, damit er die Absolution erlange und sich hierinnen für zeitlicher und ewiger Strafe wiffe zu verwahren."

Welche Stellung er dem kirchlichen Wesen seiner Zeit gegenüber eingenommen, davon giebt übrigens auch noch Zeugniß sein Berhalten in der Benno'schen Canonisationssache, auf die wir deshalb noch einmal, und zwar etwas ausführlicher, hier zurückommen

<sup>1)</sup> Bergl. Tentel a. a. D. Theil 1. G. 96 f.

<sup>2)</sup> S. Moller a. a. D. Theil 2. S. 158.

muffen. Wie schon im ersten Abschnitte erwähnt worden ift, so war diese Sache von Churfürst Friedrich dem Weisen und Bergog Georg zuerst in Rom in Unregung gebracht und auch vom Bapft Alexander VI. beifällig aufgenommen worden. Ale daber im Sabre 1501 der Cardinal Raymund de Perauldi in mancherlei andern Ungelegenheiten als papiflicher legatus a latere nach Deutschland kam, war ihm der Auftrag geworden, zugleich auch diese Angelegenheit an Ort und Stelle weiter zu verfolgen und wo möglich zu einem gedeihlichen Abschluß zu bringen. Und diesem Auftrage suchte er junachst badurch nachzukommen, daß er schon von Briren aus unter dem 11. November 1501 allen denen, die dieses Werk durch ibre Freigebigfeit unterftugen wurden, im Namen des Bapftes einen bunderttägigen Ablag bewilligte und den hierüber ausgestellten Brief ben Bischöfen von Meißen, Merseburg und Naumburg zur Ratificirung und Publication in ihren Diocesen zusandte 1). Wie wir nun wiffen, fo tam der Bifchof von Merfeburg fehr bald dem an ibn ergangenen Befehle nach, benn schon am 18. Januar 1502 beftätigte er diesen Ablagbrief, begleitete benfelben mit einem längeren ziemlich ausführlichen Schreiben und ließ ihn in feiner Diöcese publiciren 2). Bei Johannes VI. dauerte es jedoch viel länger, indem er erst am 31. December 1502 und zwar nur mit folgenden wenigen Worten diesem Ablagbriese die Bestätigung ertheilte3):

Et nos Johannes, Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Misnensis, Reverendi in Christo patris, praefati nostri domini, domini Raimundi Cardinalis, indulgentias ratas et gratas habentes in ea forma, ut praemittitur, auctoritate nostra ordinaria acceptamus, admittimus et Dei nomine confirmamus per praesentes. Et de nostris nihilominus omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere poenitentibus, confessis et contritis, qui se juxta praemissa exhibuerint, toties quoties quadraginta dies indulgentiarum de injunctis iis poenitentiis in Domino misericorditer relaxamus praesentibus perpetuis futuris temporibus dura-

<sup>1)</sup> Diefer Ablagbrief findet fich abgedrudt bei Urfinus a. a. D. S. 240 f.

<sup>2)</sup> S. biefes Schreiben ebenbafelbft S. 242 f.

<sup>3)</sup> Wir haben bieselbe noch in einer Abschrift im Ronigl. Deupt . Staats - Ar-

turis. Datum et actum in castro nostro episcopali Stolpen sub anno Domini MDII. die ultimo mensis Decembris, majori nostro in fidem omnium praemissorum appenso sub sigillo.

Nach erfolgter bischöflicher Bestätigung wurde nun diefer Ablas in den erften Tagen des Jahres 1503 auch in dem Bisthum Meißen bekannt gemacht, und theils um dieser Sache mehr Rachdruck ju geben, theils um noch weiter wegen der eingeleiteten Canonisation mit dem Domcavitel zu verhandeln, traf am Sonntage nach dem Refte ber heiligen drei Konige auch Ranmund de Berauldi felbft in Meiken ein, wo er mit allen einem papftlichen Leagten zufom menden Ehren empfangen wurde, wie dies oben erzählt worden ift, ohne daß jedoch fich irgendmo etwas darüber erwähnt findet, daß auch Johannes VI. dabei jugegen ober überhaupt in Meifen bamale gegenwärtig gewesen ware. Ift nun aber bas Lettere an fich ichon fo auffallend, daß man sich der Bermuthung taum erwehren tann, er muffe für diese Sache nicht gerade fehr eingenommen gewesen sein, so wird man in dieser Vermuthung nur noch mehr bestärkt, wenn man noch folgende Umstände in Erwägung zieht. Beim Jahre 1502 enthält Schöttgen's handschriftliche Geschichte ber Meigner Bischöfe unter anderm auch die Notig, daß am 3. Oktober dieses Jahres in einer Versammlung des Domcapitel's beschlossen worden , sei, es folle jedes Mitglied beffelben zur Unterftützung dieses Werkes wegen der vielen damit verbundenen Kosten sich zu einem freiwilligen persönlichen Beitrage verbindlich machen, und werden auch diejenigen Domherrn unter Angabe ber Sobe ihres Beitrags namentlich aufge führt, die sich zu einem folchen bereit erklärt haben 1). Aber merk würdiger Weise fehlt unter diesen der Domherr Caspar von Salhausen und wird auch nichts erwähnt, daß Johannes VI. dem Beschlusse des Domcapitels beigetreten sei oder felbst einen Beitrag verwilligt habe. Ferner berichtet Schöttgen ebendaselbst, daß Berjog Georg zu verschiedenen Malen, fo z. B. im Jahre 1505 und bann noch im Jahre 1514, bem Domcapitel diese Sache wiederholt

<sup>1)</sup> Bei einem der Domherrn, Gunther von Bunau, ber zugleich Dechant in Naumburg war, scheint bas Interesse für biese Sache sehr groß gewesen zu sein, benn bei seinem Ramen ist noch besonders bemerkt, er habe erklärt, "daß er nicht der kleinste barunter sein wolle."

in Erinnerung gebracht, beziehendlich befohlen habe, fich berfelben mit mehr Eifer anzunehmen, was doch sicherlich nicht nöthig gewesen mare, wenn fie bem Bifchofe ernitlicher am Bergen gelegen hatte. Gobann ift es Thatsache, bag in berfelben Angelegenheit die beiden Mebte ber Rlöfter Buch und Altenzelle, obwohl fie im Bereiche bes Bisthum's Meißen gelegen waren, an ben Bifchof von Raumburg fich angeschloffen und in Gemeinschaft mit biefem gehandelt haben 1), ein Umftand, ber wohl faum anders zu erflären fein durfte, ale bag nach ihrer Meinung vom Bifchof von Meißen die Sache nicht eifrig genug betrieben wurde. Und bas scheint auch wirklich baburch bestätigt zu werden, daß, wie wir gesehen haben, ber Bischof von Merfeburg ben vom Cardinal Raymund de Peraulbi bewilligten Ablaß schon im Monat Januar 1502 publiciren ließ, mahrend diefes in ber Diocefe Meißen, alfo ba, mo man es querft batte erwarten follen, gerade ein ganges Jahr fpater geschab. Und endlich, follte nicht auch in der Rürze der dem Ablagbriefe beigefügten Bestätigung fo wie in bem Stillfdweigen etwas liegen, bag in biefer Bestätigung bes beabsichtigten Canonisationswerfes nicht noch einmal befonders Erwähnung gethan, fondern der bewilligte Ablag nur einfach beglaubigt und ber übliche vierzigtägige Ablaß, wie ihn ber Bischof bewilligen konnte, bingugefügt wird? Rurg, nach Allem, was vorliegt, erscheint es als ziemlich ficher und gewiß, daß Johannes VI. wenigstens ber Meinung gewesen fei, ber Bischof von Meißen habe noch Anderes und Wichtigeres zu thun, als die Canonisation des Bischof's Benno energisch zu betreiben. Und so lange er lebte, fam diefelbe auch nicht ju Stande. Bielmehr gefchah dies erft unter feinem nachfolger, ber fich ber Cache allerdings mit weit größerem Eifer annahm und fich fogar eine Reife nach Rom zu diefem 3wede nicht verdriegen ließ, die auch von einem folden gunftigen Erfolge begleitet war, daß endlich im Jahre 1523 bie mehrerwähnte Canonisation vom Papite Sabrian VI. ausgesprochen murbe 2).

<sup>1)</sup> Im Königl. Haupt-Staats-Archive in Dresden befindet sich noch die Abschrift einer päpstlichen Bulle vom Jahre 1492, in welcher dem Bischof von Naumburg und den Aebten der Klöster Altenzelle und Buch eine commissio examinis testium in canonisatione bonae memoriae Bennonis episcopi Misnensis übertragen wird.

<sup>2)</sup> Die betreffende Bulle fiehe bei Calles l. c. p. 97.

der Kirche, aber er erwartete dieselbe von oben ber, vom Papst oder von einem allgemeinen Concil, wie es bisber immer, aber vergeblich versucht worden war. Und dachten nicht die besten und edelften Manner feiner Zeit ebenso? Und wenn wir auf richtig sein wollen, muffen wir nicht zugestehen, daß dies doch eigentlich ber nächste und ordnungsgemäße Weg gewesen ware? Um so weniger darf es uns auffallen, wenn er Unftof baran nahm, daß ein einfacher Mönch es wagte, so fühn und freimuthig aufzutreten, und wenn er im hinblid auf die huffitische Bewegung, die zulett ausgeartet mar und einen politischen Character angenommen hatte, die Besoranif heate, es möchte aus Luther's Auftreten etwas Aehnliches hervorgehen, und wenn er sich darüber, noch befangen in hierarchischen Standesvorurtheilen, schließlich dahin ausgesprochen hatte, daß er denselben unausbleiblich dem papstlichen Banne verfallen zu sein erachte. Das war nun Luther'n jedenfalls turz vorher, als er an seinen Freund Spalatin den ermähnten Brief schrieb, w Ohren gekommen. Er konnte daher nicht umbin, diesem davon Mittheilung zu machen, aber doch fo, daß er zugleich feine Bermunberung darüber aussprach, daß er so etwas von dem Deiffner Bischof gehört habe. Daß er aber dadurch in Verwunderung gesetzt worden mar, mas haben wir darin anders, als einen Beweis dafür, daß er von Saus aus eine gute Meinung von Johannes VI. hatte, die ihn eben so etwas nicht hätte erwarten lassen? Denn wäre bies nicht der Kall gewesen, so wurde er von der Aeußerung, die derselbe über ihn gethan, gewiß gar keine Rotiz genommen haben, während er ihn eben beswegen einen serupulosiolum nennt. Aber trop ber Bedenken, die Johannes VI. gegen Luther's Auftreten hatte, mochten doch deffen Thefen auch auf ihn nicht ohne Eindruck geblieben sein, so daß er in Luther eine nicht gewöhnliche Versönlich feit erblickte und sich der Ahnung nicht erwehren konnte, es möchte burch ihn ein Keuer angezündet werden, das nicht so leicht wieder gebämpft werden könnte. Denn als er gegen Ende des Jahres 1517, nicht lange vor seinem Tode, noch einmal mit Bergog Geora ausammen war und die Rede auf Luther kam, da soll er über die kläglichen Zustände der Kirche, besonders über den Ablaßbandel und das ärgerliche Leben der Geistlichen, ganz offen und entschieden sich ausgesprochen und hinzugefügt haben 1): "Es sei beshalb die höchste Reit. daß eine ordentliche Reformation vor die Hand genommen werde, wo nicht. so werde der schwarze (d. h. Augustiner-) Monch aus Erfurt eine anrichten, daß man werde die Sande über dem Ropfe zusammenschlagen." Und siehe da, die Reformation, die er wünschte, war bereits angebrochen, aber freilich auf einem anderen Wege, als er fie ermartet hatte. Db übrigens Luther, wie Mnconius erzählt, por der Bekanntmachung seiner Thesen wie an einige andere Bischöfe so auch an Johannes VI. mit einem Schreiben fich gewendet und ihm die Abstellung des Ablahunfugs an's Berg gelegt2), darüber läßt sich nichts Zuverlässiges sagen. In Luther's Schriften ift ein solches Schreiben nicht vorhanden und sonft erzählt Luther felbst nur, daß er an den Erzbischof von Magdeburg und den Bischof von Branbenburg deshalb geschrieben habe 3). Gleichwohl ift es nicht unmöge lich, daß er auch an Johannes VI. und zu gleicher Zeit, wie Myconius ergählt, auch an ben Bischof von Merseburg geschrieben baben fonnte, wenn man berudfichtigt, daß er in seinem Schreiben an Papst Leo X. vom 30. Mai 1518 sagt 4): monui privatim aliquot magnates ecclesiarum, und wenn man diese Worte nicht blos auf die zuerst genannten beiden Bischöfe beziehen will.

Fragen wir nun, woher die gute Meinung kam, die Luther ursprünglich von Johannes VI. hatte, so darf man wohl zunächst annehmen, daß ihm sowohl dessen Verhalten gegen die Ablaskrämer als auch sein übriges ernstes und kräftiges und nur auf das Wohl der Kirche gerichtetes Wirken nicht unbekannt geblieben war, und daß schon die Gesinnung, die sich darin aussprach, seinem Herzen eine gewisse Achtung und Anerkennung abgenöthigt hatte. In dem erwähnten Briese an Spalatin werden wir aber noch auf einen andern Umstand aufmerksam gemacht, der uns noch weitern Ausschluß über diese Frage giebt. Und dieser ist, daß er dort sagt, er habe Johannes VI. nie in seinem Leben gesehen, sondern wisse nur so viel von ihm, daß er früher ein intimer Freund seines Ordensvicar's, des

<sup>1)</sup> S. Schöttgen's hiftorie von Burgen. S. 63.

<sup>2)</sup> G. Meurer, Luthers Leben. G. 72.

<sup>3)</sup> S. Luther's Berte. Leipz. Ausgabe. Theil XXII. Anhang. S. 147.

<sup>4)</sup> S. de Bette, Luther's Briefe, Theil 1. S. 120.

D. Johannes von Staupit gewesen sei. Und in der That, wie bätte er nicht eine gute Meinung haben sollen von einem Manne, von bem er wußte, daß er befreundet gewesen mit "feinem Staupip", wie er denselben zu nennen vflegte und dem er es auch da, als er fich von dem Schauplate des beginnenden Reformationstampfes in die klöfterliche Einsamkeit zurückgezogen hatte, nicht vergessen konnte, daß durch ihn zuerst das Licht des Evangeliums in seinem Berzen aus der Dunkelheit aufzuleuchten angefangen batte? Dazu kommt, daß ihm jedenfalls Staupit selbst von diesem Freundschaftsverhältniß ge sagt und ihm wahrscheinlich auch noch mehr über die Gesinnung und ben Character Johannes VI. mitgetheilt hatte. Um fo mehr mußte es ihn freilich befremben, als er hörte, daß sich derselbe so bedenklich über ihn und fein Auftreten geäußert haben sollte, während andererfeits boch auch Johannes VI. deshalb zu entschuldigen fein durfte, wenn man, wie bereits bemerkt wurde, fich an seine Stelle benkt und noch dazu erwägt, daß er damals bereits im hoben Greisenalter ftand, dem doch immer eine gewisse Mengftlichkeit und Bedachtigkeit eigenthümlich ist. Kam doch wohl auch bei Staupit die Ruch sicht auf sein Alter mit hinzu, die es ihm bedenklich erscheinen ließ, Luther'n in seinem Kampfe zu folgen, obwohl derselbe erst durch ihn auf diesen Weg geführt worden mar. Benn daber Luther in jenem Briefe an Spalatin mit den Worten: honores mutant mores, an beuten zu wollen scheint, daß Johannes VI., nachdem er zur bischöflichen Burde gelangt, seine frühere Gefinnung geandert babe, so dürfte demselben damit jedenfalls Unrecht gethan werden, da er, wie wir gesehen haben, seiner auf die Besserung der firchlichen 3w stände gerichteten Gesinnung, die er durch sein ganzes Leben an den Tag gelegt, auch bis zu seinem Ende treu geblieben ist.

Nun ist es sehr zu beklagen, daß es über sein Freundschaftsverhältniß mit Johannes von Staupiß an allen weiteren Radrichten fehlt, wie wir denn überhaupt von demselben gar nichts wissen würden, wenn nicht eben Luther dessen Erwähnung thäte. Um so mehr haben wir's der Mühe werth und für einen Theil unserer Ausgabe gehalten, dem Ursprunge dieses Freundschaftsverhältnisses nachzusorschen. Und da glauben wir, sagen zu können, nicht blos, was diesen Punkt betrifft, das Richtige gefunden, sonden

auch zu gleicher Zeit noch eine Entdeckung gemacht zu haben, durch . welche eine andere kirchenhistorische Frage ihrer Beantwortung etwas näher gerückt worden sein durfte. Es ist dies die Frage nach Staupit's Geburtsort, der bekanntlich bis jest noch nicht hat ausfindia gemacht werden konnen, indem fich Alles, mas wir über deffen Berkunft wiffen, lediglich barauf beschränkt, bag er aus einem alten abeligen Geschlechte im Meißner Lande stammen soll 1). Und nach ben darüber noch vorhandenen Nachrichten hat es allerdinas seine Richtigkeit, daß ehedem das Geschlecht der herren von Staupik im Meigner Lande wohn = und feghaft gewesen ift. So tommt im Sabre 1360 ein Ulemann von Staupik als Befiker des ebemaligen Schloffes Reichenstein bei Döbeln vor und in noch früherer Zeit soll auch das Schloß Kriebstein bei Waldheim im Besite der Staupitischen Familie gewesen fein2). Später jedoch scheint sich dieselbe in die Gegend von Wurzen gewendet zu haben. Denn wie wir im "Lehnbuche" finden, so ist im Jahre 1408 ein Dietrich von Staupis bischöflicher hauptmann in Burgen gemefen3), mahrend im Jahre 1519 Ramfelt von Staupit, im Kahre 1535 Günther von Staupit und im Jahre 1569 Christoph von Staupit als Besiter des Rittergutes Müglenz bei Wurgen genannt werden, von denen die beiden ersten gleichzeitig auch bas Rittergut Dabrun bei Wittenberg beseffen haben4). Außerdem haben wir aber im "Lehnbuche" noch gefunden, daß im Jahre 1499 auch ein Heinrich von Staupis in der nächsten Umgebung Johannes VI. erscheint, indem derfelbe dort als Lehnszeuge mit aufgeführt ist b). Werben wir nun schon durch diese allgemeinen Notizen mit ber Frage nach dem Geburtsorte Johannes

<sup>1)</sup> Schneiber, neue Beiträge von alten und neuen theologischen Sachen. Leipz. 1758. heft 5. S. 592 sagt: "Es ist nicht eigentlich bekannt, wo der berühmte Staupitz geboren." Und dabei ist es die jest geblieben. Denn weder Grimm in seiner Abhandlung: de Joanne Staupitio ejusque in sacror. Christianor. instaurationem meritis (Jilgen's Zeitschrift für die histor. Theologie. 1837. heft 2. S. 58 st.) noch auch der neuste Biograph Staupitzen's, Ullmann a. a. D. Theil 2. S. 256 st., weiß über bessen Geburtsort etwas Räheres anzugeben.

<sup>2)</sup> G. Grimm a. a. D.

<sup>3)</sup> Rehnbuch fol. 976.

<sup>4)</sup> S. Schöttgen's hiftorie von Burgen, G. 790, Grimm a. a. D.

<sup>5)</sup> Lehnbuch fol. 83.

pon Staupik's in die Gegend von Burgen gewiesen, so durfte auch noch Folgendes darauf hindeuten, daß wir seine Beimath in der bortigen Gegend zu suchen haben. Einmal nemlich, daß seine Schwester Maadalena im Rloster Rimbschen bei Grimma ge wesen ist, die bekanntlich unter den neun Klosterjungfrauen war, die im Jahre 1523 mit Sulfe des Torgauer Burger's Leonhard Roppe dieses Kloster verließen 1), und sodann daß ihm, als er, wie wir oben mitgetheilt, im Jahre 1516 bei der Bisitation des Augustinerfloster's zu Grimma die Nachricht von Tekel's Anwesenheit in Burgen erhielt, diese Nachricht wohl von Bermandten oder Freuw den, die er noch in der dortigen Gegend hatte, zugekommen war. Roch mehr aber durfte unsere Bermuthung an Wahrscheinlichkeit ge winnen durch das Freundschaftsverhältniß selbst, in welchem er m Johannes VI. gestanden, da dieser in Thammenhain bei Butgen geboren ist und wir es hier jedenfalls mit einem Freundschafts verhältniß zu thun haben, deffen Unfänge ichon in der Jugend bei der Manner zu suchen find. Denn wenn wir auch spater erft bas Rittergut Mügleng, das nicht weit von Thammenbain entfemt ift, im Besite der Staupit'schen Familie finden, so ift es doch recht wohl möglich, zumal da wir schon vorher ein Glied dieser Kamilie als bischöflichen Sauptmann in Burgen antreffen, daß schon bei Staupis's Geburt, die etwa um's Jahr 1450 gu fegen fein burfte, fich deffen Eltern in jener Gegend aufgehalten haben. Waren nur aber beide Männer, Johannes von Staupik und Johannes VI., schon in ihrer Jugend mit einander befreundet, so ware es nicht unmöglich, daß ber Entschluß, sich bem geiftlichen Stande pu widmen, von ihnen gemeinschaftlich gefaßt und dadurch das Freundschaftsband noch enger und fester zwischen ihnen geknüpft worden ware. Bielleicht daß auch beide zusammen ihren ersten Unterricht in ber Domschule in Burgen empfangen und auch bann noch einen Theil ihrer Studien, etwa bis Staupis in's Rlofter trat, zusammen gemacht haben. Ob übrigens dieses Freundschaftsverhältniß bis

<sup>1)</sup> Seckendorff l. c. p. 273. Daß übrigens diese Magbalena von Staupis nicht eine "Muhme" Staupisens, wie man früher annahm, sondern eine leibliche Schwester besselben gewesen, sindet sich nachgewiesen in den "Theologischen Studien und Kritisten" 1835. Heft 2. S. 358.

in die späteste Tebenszeit beider Männer gepflegt und fortgeset worden ist, das möchte nach dem Briefe Luther's, der uns Nachricht davon giebt, zweiselhaft erscheinen, da er von demselben als von einem früher bestandenen redet. Und es kann wohl sein, daß späterhin sowohl die räumliche Entsernung, als Staupis sich im südlichen Deutschland aushielt, als auch die verschiedenen Berusskreise, von denen ja der Berusskreis Johannes VI. ein so umfangreicher und arbeitsvoller war, die beiden Freunde, wenn auch nur äußerlich, etwas auseinander gebracht haben. Daß jedoch Johannes VI. auch späterhin noch freundliche Gesinnungen gegen die Staupis seuge sein, den wir im Jahre 1499 in seiner nächsten Umgebung sinden und der, wie wir vermuthen, jedensalls ein Bruder des Johannes von Staupis gewesen ist 1).

Mußer diesem Freundschafteverhaltniß mit Ctaupit miffen wir aber weiter nichts, daß Johannes VI. noch zu andern Männern ber Reformation in naberen Begiehungen geftanden hatte. Aber wenn bies auch nicht der Kall gewesen ift, so durfte boch ichon biefes Freundschaftsverhaltniß ein gunftiges Borurtheil für feine gange Dent- und Sinnegart erweden und nur gur Bestätigung beffen bienen, was wir bereits von ihm wiffen. Und nach Allem, was wir von ihm wiffen, ift es auch feine Frage, bag wir in ihm eine abnliche Berfonlichfeit por uns haben, wie Staupit. Schon bas ift bemertenswerth, daß wir bei beiden benfelben Ginn für gute außerliche Bucht und Ordnung mahrnehmen. Wie Staupis als Provincial des Augustinerordens ernitlich barauf bebacht mar, bas Rlofterwefen beffer und zwedmäßiger zu gestalten und einzurichten, fo finden wir bei Johannes VI. daffelbe Beftreben, burch beilfame Ordnungen bas firchliche Wefen nach allen Seiten bin in einen beffern Stand gu bringen, und wenn von Staupis, ale er gulest Abt bee Bene-Dictinerflofter's ju St. Betri in Salgburg mar, in einem alten Ber-

<sup>1)</sup> Ein anderer Bruber Staupigens scheint Günther von Staupit gewesen zu sein, der einige Male von Luther erwähnt wird. S. de Wette, Luther's Briefe. Theil 1. S. 255 u. 540. Daß jedoch dieser Günther von Staupit ein Mönch gewesen, wie de Wette annimmt, wird durch Luther's Worte nicht bestätigt.

thum's war ihm das Christenthum nur ein Inbeariff von Regeln und Borschriften, die man zu erfüllen habe, um Gott zu dienen und sich ihm wohlgefällig zu machen, und die Kirche nur ein ber Staats form ähnliches Gemeindewesen, um diesen Gottesdienst so wie das gesammte religios-sittliche Leben des Bolkes zu leiten und zu übermachen. So hätte er, soweit er selbst Reformationsgedanken batte. wohl gern alle Undern reformirt, aber nur fich felbst nicht. Bei dieser rein äußerlichen Auffassung des Christenthum's und der Kirche mar es daher kein Bunder, wenn er nicht zu Johannes VI. und biefer nicht zu ihm sich hingezogen fühlte, und mußte diese Kluft nur noch mehr erweitert werden, wenn er bei seinem festen und felbstständigen Charafter und bei der hohen Meinung, die er von seiner Macht und seinen Rechten hatte, kein Bedenken trug, auch eine gewisse Herrschaft über die Kirche in Anspruch zu nehmen. Daß er übrigens, wie zum Theil behauptet worden ift, Johannes VI. in Berdacht gehabt, derselbe sei Luther'n zugethan, dagegen spricht schon der Umstand, daß Luther's erstes öffentliches Auftreten nicht ganz ein halbes Jahr por dem Tode Johannes VI. erfolgte, noch mehr aber, daß es an allen positiven Beweisen dafür fehlt.

Ueberblicken wir nun zum Schlusse noch einmal das Verhältniß Johannes VI. zur Reformation, so wird man zwar nicht sagen können, daß er denjenigen Männern zuzuzählen sei, die wir gewöhnlich die Vorläuser der Resormation nennen, weil sie dieselbe in der einen oder in der andern Weise haben vorbereiten helsen. Aber auf der andern Seite wird man doch auch wieder so viel zugeben müssen, daß er in der Kirchengeschichte des Zeitraumes, der unmittelbar der Resormation vorangeht, wenigstens eine ehrenvolle Erwähnung verdient, die ihm auch bisher sowohl von älteren als auch von neueren Resormationshistorisern nicht versagt worden ist.). Denn nicht nur hatte er den tiesen Versall der Kirche seiner Zeit so ziemlich klar erkannt, sondern man wird ihm auch nicht absprechen können, daß er einiger

<sup>1)</sup> Unter ben alteren nennen wir nur Sedendorff und Löscher, unter den neueren: Muller, Reliquien alter Zeiten 2c. Leipz. 1803. Theil 3. unter dem besondern Titel: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Resormation. S. 219. und Merle d'Aubigne, Geschichte der Resormation des 16. Jahrh. Stuttg. 1848. Theil 1. S. 76.

magen auch erfannt oder doch wenigstens eine lebendige Abnung bavon hatte, worin ber eigentliche Grund dieses Berfalles zu suchen fei. Er war ja vertraut mit ber beiligen Schrift und hatte durch eigenes fleißiges Studium berfelben gefunden, wie weit damals die Rirche von ihrem Urbilde abgefommen war. Das beweift ber oben mitgetheilte Ausspruch, ben er öftere gethan haben foll, daß er nemlich in ber beiligen Schrift eine gang andere, ale die gu feiner Beit berrschende Religion finde. Und welch eine rühmliche Ausnahme macht er in diefer Begiebung, wenn wir ermagen, dag von ben boberen Beiftlichen der bamaligen Beit berichtet wird, daß fie größtentheils gar feine Kenntniß ber Bibel gehabt, ja oft nicht einmal ein Eremplar berfelben eigenthumlich befeffen hatten 1)! Run mag es fein, wie fich bies in jener Zeit auch gar nicht anders erwarten läßt, daß feine driftliche Erfenntnig noch feineswegs eine folche gemesen ift, die ichon gang rein und frei von den mancherlei überlieferten Errthumern gemesen mare, wenn wir aber auf die eigentliche Substang feben, fo läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß er diefelbe erfaßt und ergriffen batte. Die Sauptfache bes Chriftenthum's mar ihm nicht verborgen geblieben, die Person Chrifti als bes Erlösers, namentlich fein verfohnendes Leiden und Sterben ale ber alleinige Grund ber Geligkeit, bas war ihm bas Sochfte und Wichtigste im Chriftenthum, bas mar ber Punkt, in welchem feine ganze driftliche Erfenntniß fich concentrirte. Und wie febr ihm baran gelegen war, an seinem Theile bagu beigutragen, daß solche Erkenntniß auch in Anbern wieder lebendig werden und auf dieser Grundlage, im Gegenfat zu bem leeren Mechanismus eines blos äußern Gottesbienstes, fich bas driftliche Leben wieder auferbauen möchte, dafür glauben wir aus feiner oberhirtlichen Birtfamteit mehrere Beispiele als binreichende Beweise beigebracht zu haben. Und wenn wir auch auf unserm, bas beißt, auf protestantischem Standpunkte, ber jedoch beim Urtheil über Manner por ber Reformation niemals mit Unbilligkeit geltend gemacht werben barf, an ihm in feiner firchlichen Thatigkeit noch eine gewiffe Mengitlichkeit und Burudhaltung mahrnehmen, indem er im Gangen und Großen an ben überlieferten Formen und Sagungen ber

<sup>1)</sup> Bergl. Ullmann a. a. D. Theil 1. G. 201.

Kirche festhielt und trot seiner helleren Erkenntniß in manchen Dingen es nicht magte, entschiedener vorzugeben, um nur nicht in Widerspruch mit der Autorität der Kirche zu treten, so wird man ihm doch auch eine edlere kirchliche Haltung, eine in ben gegebenen Schranken sich bewegende würdevolle Kreimuthiakeit um so weniger absprechen können, als er dieselbe, wo ihn seine Ueberzeugung Gewissens halber dazu drängte, zu verschiedenen Malen öffentlich und sonderlich an ben Tag gelegt hat. Nehmen wir endlich sein Freundschaftsverhältnif ju Staupik noch bingu, ber von fo bedeutendem Ginfluffe auf die innere Gestaltung des Lebens Luther's gewesen ift, und daß er bei seinen liturgischen Unternehmungen sich der Hülfe eines Mannes, wie des Andreas Proles, bediente, fo werden wir nicht anstehen burfen, zu fagen, daß er zu den Mannern jener Zeit gehört, welche entschieden das Bessere wollten in der Kirche und es auch zu erreichen strebten, so weit es unter den gegebenen Berhaltniffen und Bebingungen zu erreichen war. Und ist dieses bei ihm um so bober anzuschlagen, wenn wir die hohe kirchliche Stellung berücksichtigen, die er einnahm, da in jener Zeit auf den bischöflichen Stublen meistentheils Männer fagen, die für alles Andere Sinn und Reigung hatten, nur nicht für eine Reformation ber Kirche. Und wenn nun auch nicht gefagt werden fann, daß er ben fogenannten Borläufern der Reformation beizuzählen sei, so wird doch weniastens fo viel zugegeben werden muffen, daß feine Birkfamkeit ficherlich nicht ohne Einfluß gewesen ist, wenn sväter die Reformation Luther's im Bisthum Meißen schon einen ziemlich vorbereiteten Boden vorfand. In Betracht alles deffen ift baber ein älterer Ortsgeschichtsschreiber zu einem Urtheile über ihn voll überschwenglichen Lobes begeistert worden. Es ist dies der Mügeln'sche Chronist Fiedler, der nach einer furgen Beschreibung seines firchlichen Charafter's von ihm saat!): "Hieraus ift zu sehen, was großer Schade unserm Stifte durch dieses fürnehmen Bischof's Tod ift zugestanden, denn so er hatte noch etliche wenige Jahre über

<sup>1)</sup> Fiedler, Müglische Ehren - und Gedachtniffaule. Leipz. 1709. Theil 1. S. 105.

leben sollen, ist kein Zweisel, daß er das helle Licht des Evangelii, so durch D. Luthern je mehr und mehr ist angezündet worden, mit beiden Händen würde ergriffen und in sein Stift gebracht haben," und ihm dann noch folgendes, nicht gerade in classischen Bersen abgefaßtes, Epitaphium gesetzt hat:

Me gens nobilitat Salhusia, plus ego gentem,
Me cathedra exornat Misnica, ego cathedram.

Pastorem agnovit Romana ecclesia me, sed
Errores odi pessima, Roma, tuos.

Te meliore cibo, grex, pascere curo salutis,
Heu quantum moritur me moriente tibi!

Run ist's gewiß, der Mann, der diese Worte geschrieben, hat es sicherlich wohl gemeint, indeß glauben wir doch, daß er in seinem Urtheile etwas zu weit gegangen und mehr behauptet hat, als sich beweisen läßt. Aber wenn wir auch für unsere Person nicht im Stande sind, dieses Urtheil in seinem ganzen Umsange uns anzweignen, so wird doch so viel wahr und gewiß bleiben, daß Johannes VI. nicht nur den Beruf und die Ausgabe seiner Zeit erkannt hatte, sondern daß er auch die hohe Stellung, die ihm in der Kirche verlieben war, würdig ausgefüllt hat, und daß ihm darum ein Plat gebührt unter den edelsten Männern seiner Zeit und daß er es verdient, daß namentlich in Sachsen sein Gedächtniß in Ehren gehalten werde.

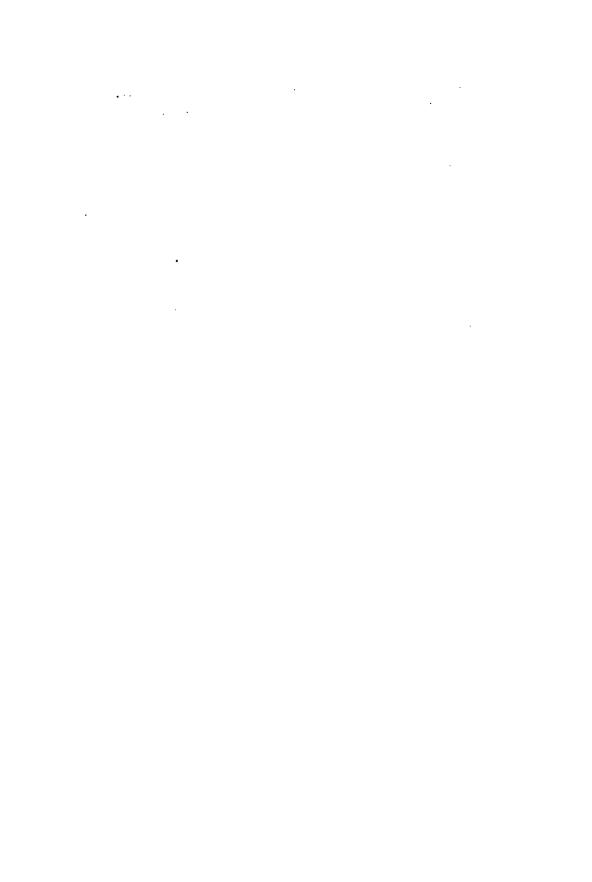

## Anhang I.

hannis de Salhausen Episcopi Misnensis Administrationis Epitome.



# 

٠. · •

Bir Johannes von Gottes Gnaden Bifchof zu Meifen thun fund um zukunftiger nachgeschriebener Sandel Gedachtniß willen allen und jeglichen, denen fo es zu wiffen gut, nüglich oder bequem, daß wir unfern bischöflichen Tisch, da wir zu bischöflicher Burde bestätigt murden. mit viel Schulden beschwert und verdruckt und an jährlichen Krüchten und Eintommen arm und geringe befunden, denn viel deffelben unsere bischof. lichen Tifches Binfe, Früchte und Rugung von unfern Borfahren rechter wiederfauflicher Beife verlauft geweft und die Borwerte und andere unfere Stifteguter mit Unrath und nachtheiliger, unordentlicher und ichadlicher Beife durch eine langwierige eingeführte Digbrauchung gehandelt, geerbt und getrieben worden. Go waren auch viel mufter Neder und Grunde. Die feine Rugung trugen noch getragen hatten, und des Stiftes Schlöffer und Baufer baufallig, mit Aleinoden und Sauerath zu bischöflichem Befen, besgleichen auch mit Bieh unverforgt, alfo mo mit forgfältigem und vorsichtigem Fleiße dafür nicht wäre getrachtet worden, daß unsere Rirche und Stift, besondere wo widerwärtige Glücksfälle mit einfielen. nicht ohne merkliche Befahrung aus angezeigten Ursachen erftlich in mehr fährliche Schulden und barnach ju ichablichen alienationibus und Ents fremdung unferer Rirden und Stiftegutern, Rechten und Berechtigkeiten und in viel andere Unrechte, Schaben und Wankung geiftlichen und meltlichen unfere Stifte Unterthanen und Bermandten ju Beschwerung hatte mogen fommen und geführet werden. Und wiewohl wir bei Zeiten unfrer Regierung mit mannichfaltigen unrechten Biderwärtigkeiten beläftiget, und viel fcmere toftbare Rriege zu Unterhaltung unfere Stifte und Rirchen Freibeit. Rechte und Berechtigkeiten auf unfere Roft gedrungen worden fein gu führen und sonft trefflich unrechte große Schaden erlitten und getragen; fo haben wir doch für allem, so viel une aus göttlicher Genad eingegeben und mit bulfe feiner Allmachtigleit, folden unferm Stift Beschwerungen und Rabrlichfeiten vorzutommen, fo viel une möglich geweft, fleißige Trachtung gehabt und dem une befleißiget, unfre Rirche und Stift von der Burde der Schulden zu befreien und zu erlaffen, wie wir denn mit Sulfe des Allmachtigen benfelben unfern Stift von den Schulden, darinnen wir ihn verhaftet befunden, ganglich gefreiet haben, auch weil unferm Stift wider manniglichen Ginnen viel Unfoste jufallen und andere Rirchen, ohne unsere als des Hauptes, schwerlich zu erhalten sein: so haben wir, damit unsers Stifts Unvermögenheit zum Theil abgewandt würde, die Zinse und Rugung, fo von unfern Borfahren löblicher Bedachtniß wiederkauflicher Beife verkauft geweft, ju unserm Stift wieder geloset, auch viel neue

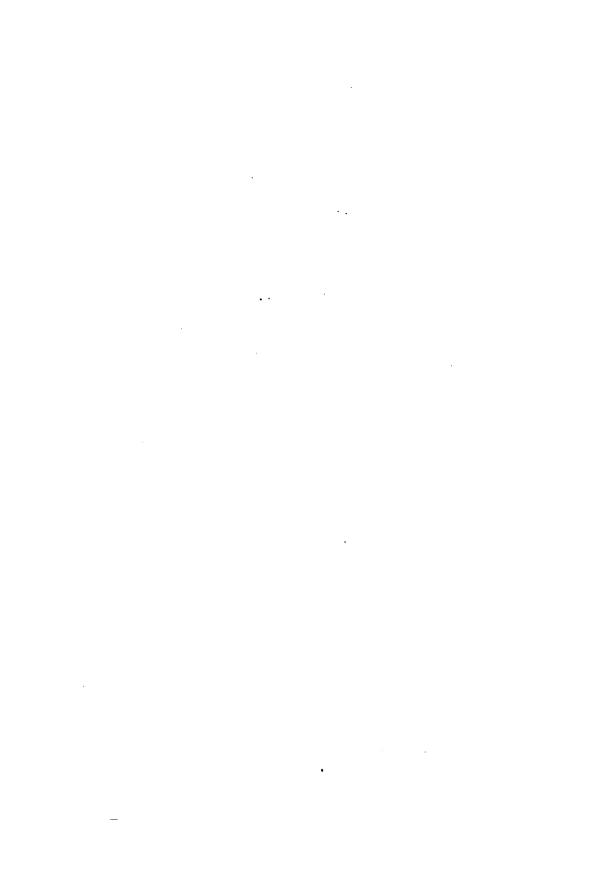

Bir Johannes von Gottes Gnaden Bifchof ju Meigen thun fund um jufunftiger nachgeschriebener Sandel Gedachtniß willen allen und jeglichen, benen fo es ju wiffen gut, nüglich ober bequem, bag wir unfern bifcoflichen Tifch, ba wir zu bifcoflicher Burde bestätigt murden, mit viel Schulden beschwert und verdrudt und an jahrlichen Früchten und Einkommen arm und geringe befunden, benn viel beffelben unfere bifchoflichen Tifches Binfe, Früchte und Rugung von unfern Borfahren rechter wiederfauflicher Beife verlauft geweft und die Borwerte und andere unfere Stifteguter mit Unrath und nachtheiliger, unordentlicher und ichadlicher Beife burch eine langwierige eingeführte Digbrauchung gehandelt, geerbt und getrieben worden. Go waren auch viel muffer Neder und Grunde, Die Leine Rugung trugen noch getragen hatten, und bes Stiftes Schlöffer nd Saufer baufallig, mit Rleinoden und Sausrath zu bischöflichem efen , besgleichen auch mit Bieb unverforgt, alfo wo mit forgfältigem b vorfichtigem Bleige bafur nicht mare getrachtet worden, daß unfere de und Stift, besondere wo widerwartige Gludefalle mit einfielen, bt obne mertliche Befahrung aus angezeigten Urfachen erftlich in mehr rliche Schulden und barnach ju ichadlichen alienationibus und Entmbung unferer Rirden und Stiftegutern, Rechten und Berechtigkeiten D in viel andere Unrechte, Schaden und Wanfung geiftlichen und welten unfere Stifte Unterthanen und Bermandten ju Befchwerung hatte Ben fommen und geführet werden. Und wiewohl wir bei Beiten unfrer gierung mit mannichfaltigen unrechten Biderwartigfeiten beläftiget, und 1 fcb were foftbare Rriege ju Unterhaltung unfere Stifte und Rirchen Freit. Rechte und Berechtigfeiten auf unfere Roft gedrungen worden fein ju pren und fonft trefflich unrechte große Schaden erlitten und getragen; fo ben wir doch für allem, fo viel une aus gottlicher Genad eingegeben und t Sulfe feiner Mumachtigfeit, folden unferm Stift Beschwerungen und brlichkeiten vorzukommen, fo viel une möglich geweft, fleißige Trachtung abt und bem une befleißiget, unfre Rirche und Stift von der Burde der bulben gu befreien und zu erlaffen, wie wir benn mit Gulfe Des Alltigen denfelben unfern Stift von ben Schulden, darinnen wir ihn Daftet befunden, ganglich gefreiet haben, auch weil unferm Stift wider miglichen Ginnen viel Untofte gufallen und andere Rirchen, ohne ere ale bee Sauptes, fcmerlich ju erhalten fein; fo haben wir, damit lere Stifte Unvermögenheit jum Theil abgewandt murbe, die Binfe und Bung, fo von unsern Borfahren loblicher Bedachtniß wiederfäuflicher berfauft geweft, ju unferm Stift wieder gelofet, auch viel neue

Binfe, Bolzer, Aeder, Wiefen, Trifte und Guter, besaleichen auch etliche directa dominia gefauft und zu unserm biscofficen Tifche, wie im Ende Diefer Schrift angezeigt, emiglich babei zu verbleiben, gefchlagen, auch die Grunde und Boden, die feinen Rugen getragen, mit Teichen bebauet, und Baume und unfruchtbare Balber mit großer Arbeit und Roft berneifen, ausroden und ju guten trachtigen Biefen ju Erbaltung unfere Stifte Schafe, berer wir ibm eine mertliche Babl gezeuget, gefcidt machen laffen, beegleichen auch bie abträglichen ichablichen Bielen, baburd unfere Stifte Gintommen unnuglich verfpenbet marb, abgethan und durch unfern Rleiß in gute und unferm Stift nutliche und gutrage liche Ordnung gewandelt. Damit auch besto minder Urfach fei, gutunf tiglich in folche und fo viel Schulden unfern Stift zu bringen, fo haben mir unfere Stifte Schlöffer an ben Dertern, ba es nut gemefen, gebauet, gebeffert und mit bequemem Sauerathe und Rleinoden verforget und begabt. Beil wir aber aus mannichfaltigen redlichen Urfachen nute und gut ju fein erachten, daß durch unfere glaubmurdige Urtunden und Schriften bef alles und jedermanniglich, bem es aut, nut oder bequem ift, des rechte und mahrhaftige Biffenschaft haben moge, und basjenige, fo wir unserm Stift und nachkommenden Bischöfen zu Deißen burch unsere treffliche Roft, merklichen Rleiß und Arbeit zu Rug und Krommen gethan, gemacht und geschafft haben, durch Unwiffenheit, unrecht Berftandnis, Bosheit oder Untreue unserm Stift und Nachkommen oder Jemand anders ju Abgang, Schaden oder Nachtheile, von Riemand geandert, verborgen oder verschwiegen werde: Go haben wir alles und jegliches, bavon oben gemelbet, fo viel wir deg eingebent geweft und bis auf diefe Beit ge fcheben, in diese Schrift zu ewigem und zukunftigen Bedachtniß bringen und erstlich erzählen wollen, in mas Schulden wir unsern Stift, ba wir daran tommen, gefunden, und geben hierauf einem Jeden, bem foldet jeho oder zukunftiglich zu wiffen angehöret, aut oder bequem ift, zu er kennen, daß wir gar kein Geld, da wir von Bapftlicher heiligkeit jum Bischof zu Meißen bestätigt und confirmirt, bei unserm Stift gefunden haben, sondern sind um 21.475 rheinische Gulden von wegen unsert nachften Borfahren löblicher Gedachtniß von viel Schuldigern gemahnet worden, daran wir 12,675 fl. haben bezahlen muffen. Go wir auch merkten, daß ihrer viel wider unfern Borfahren, une und unfern Stift ju ihrer Mahnung nicht Recht noch Grund hatten, fo wehrten wir une wie der dieselben mit allem Fleiß, fo daß wir une bei 8500 fl. burch Urthel und Recht erwehrten, bas andere mard une in gutlichen Sandeln nachge laffen, daß alfo diefelben Schulden, barum wir von wegen unfere Bor fahren angezogen wurden, ganz und gar abgelegt und vertragen fein. Bir waren aber ungefährlich bei vier oder funf Jahren diefer Schulden halben an viel Enden in Theidigen und Kriegen, mußten die Zeit über allewege viel doctores und procuratores, die Gerichte und andere Tage besuchen, halten und befolden, auch etliche vielmal diefer Schulden halben felber mandern, - und wurden une von den Unfern mehr benn 1000 fl. fur Roft, Behrung, Schaden und Sold ac., die auf biefe Sachen gegangen waren, berechnet.

# Shadliche Ordnungen abgethan.

Es maren auch viel ichadliche und abtragliche Ordnungen bei unferm Stift durch eine langmabrige Uebung eingeführet, badurch man jahrlich eine große Gumme Gelbes gemiglich und unnuglich ausgeben mußte, die haben wir abgethan und folde Untoft fann nun jahrlich inne behalten werben. Ale nemlich auf Stolpen fanden wir ein Biebhaus, darinnen maren Rube und Schweine, barauf man feche gehaferte Bagenpferde und vierzehn Menschen hielt. Go wir benn vermertten, daß man von felbem Bieb nicht fo viel Butter und andere Milchfpeife eroberte, ale man in felbem Saufe bedurfte, und daß man ihnen nach Gagung ber Tage, wie in ben Rloftern geschieht, mit großem Schaben ber Rirche Brot, Bier, Rleifd, grune und burre Rifche, Galg, Burge, Solg, Safer, Seu und anderes mußte geben, und borten, daß diefelben Berfonen nichts erwarben, fondern ein untugendlich Leben führten, auch daß bas Sofgefinde, geiftliche und weltliche, flete barinnen maren und ungebubrliche Sandel trieben und alles, bas fie tonnten, an Brot, Bier, Bein ze, bom Schloß verborgener Beife babin trugen, fo überfaben wir alle Regifter, Die por 50. 60. 70. Jahren und langer bafur und ber Beit ber barüber gemacht maren, fo viel mir berer gehaben fonnten, und befanden baraus flarlich, daß alle Jahr aufe menigfte bei 400 fl. wiffentlicher Untoft aufe Biebhaus mehr gegangen maren, benn baraus genommen. Derhalben thaten mir fold Saus in vierzehn Tagen nach ber Rechnung ab und erlöften unfern Stift aufe menigfte von 400 fl. Untoft.

Item bas Schloß zu Liebethal gab einem Bischof des Jahrs feinen Heller und koftete mehr, denn es gab, besonders wenn man bauete ober Unfriede war, dazu hatte man keine Pferdedienste; das ließen wir brechen

und ichlugen allen Genieß zu dem Schloß Stolpen.

Item das Borwerk Schmölen, bei Burgen gelegen, haben wir auch aus Ursachen vererbet, benn es jährlich mehr kostete, benn es geben konnte. Denn es waren allda 13 Personen, 4 gehaferte Pferde und sonst noch ein Geschirre und ander Bieh, kostete jährlich nach laut aller Register, die wir darüber gehaben konnten, auss wenigste 30 silberne Schod mehr, denn es brachte, giebt nun 30 Gr., 8 Malter Getreide und

führet 80 Fuber Bolg gum Schloffe.

Item zu Mügeln hielt man einen Hauptmann, zwei reifige Pferbe und 15 Bersonen, die kosteten und verzehrten so viel, daß ein Herr aufs höchste 400 fl. Werth ein Jahr dem andern zu Hülfe konnte zu Ueberlauf genehmen, welche Bersonen wir abgethan und das Borwerk einem Hosemann gelassen, daß er das Vieh, die Gärten und etliche Wiesen genießt, dazu wir ihm drei Malter Korn geben, und muß uns den Bachs und andere Ruhung gar lassen und vier Knechten die Kost geben, darum ein Bischof, so diese Ordnung gehalten wird, ein Jahr dem andern zu Hülfe 1000 fl. Werth zu Ueberlauf davon wohl gehaben kann, und haben also unsern Stift an dem Orte von 600 fl. jährlicher Unkost erlöset.

Item baruber war ju Mugeln ein Beinberg, ber foftete jahrlich aus wenigste 20 fl. mehr, benn er brachte, ben baben wir nach Ber-

fuchung 8 oder 9 Jahre auch abgethan und unfern Stift von fo viel jährlicher Unkoft erlöset.

### Rabrlich etliche Gintommen und Anfheben bem Stift gemacht.

Item wir haben auch durch unfere Ordnungen und Erdenken unsem Stift jährlich etliche Einkommen und Ausheben gemacht, da zuvor unser Stift nichts gehabt, wie hernach folget. Zum ersten haben wir in der Stolpen'schen Pflege unserm Stift auf den Mühlen unter dem Burgholze und Rennersdorf, item zu Fischbach, Röhrsdorf, Bufte Ludwigsdorf, Johnsdorf und auf dem Borwerke zu Gödau 5 silberne Schod weniger 2 gr. und dazu 1 Scheffel Korn und 1 Scheffel Hafer gemacht aufs neue.

Item wir haben im Dorf Schmiedefeld gezeuget zwei Bretmublen und zu Rennersborf auch eine, davon man unserm Stift jahrlich 20 Schod Breter zu Binse schneidet, das frommet unserm Stift jahrlich 2 filb. Schod und 20 gr., benn man mußte sonst 7 filb. gr. von einem Schod Breter zu schneiden geben.

Item wir haben unter dem Schlosse Stolpen und bei dem Burgholze, da vormals eitel Schlehdörner und ander Gehölze bis an die Bwingermauern und beide Stadtthore, dem Schlosse und Stadt zu großen Fährlichkeiten, standen und Stolpensche Steine lagen, alle Biesen, die daselbst sein, mit merklicher Arbeit, Fleiß und Kost räumen und um und um den Garten, Biesen und das Burgholz mit Stolpenschen Steinen belegen und verheden lassen, so daß es vor Leuten und Bieh Sicherung bringet; auf angezeigten Wiesen wachsen unserm Stift nun jährlich zu gemeinen Jahren 200 Fuder heu und etliche Fuder Grummet, da zuvor keines wuchs, von dem Grund und Boden hat zuvor unser Stift kein Genieß gehabt und ist nun das heu jährlich 60 st. wohl werth, so ist das Grummet auch 10 st. werth, und darüber haben die Ochsen und Schase Beide, die unserm Stift sehr nothdürftig ist.

Item es waren auf ben Stolpenschen Feldern etliche Plage, die waren schwer und naß, so daß daselbst nicht konnte wohl Getreide wachsen, sondern gemeiniglich war die Arbeit und Samen verloren. An denselben Dertein haben wir zwei neue Wiesen laffen machen, darauf wächset auch unserm Stift jabrlich bei 30 Kuder ben und Grummet.

Item das Schloß Liebethal gab zuvor unserm Stifte nichts, aber nun wir das Schloß haben laffen zugehen, giebt es jährlich auf unser Schloß Stolpen bei 70 filb. Schod.

Item die Muhle zu Bifchofswerda ftund fo viel zu erhalten, daß unser Stift davon die Roft nicht konnte gehaben. Run haben wir fie dem Rathe vereignet, der giebt jährlich davon in unsere Stifts-Rammer 15 rhein, fl. an Golde.

Item wir haben einen Jahrmartt gegen Bischofswerda auf Crispini und Crispiniani, der jest auf Conntag nach Martini gehalten wird, er langt, und was davon gefällt, giebt ber Rath unserm Stift die halfte, und um die andere Galfte muß ber Rath alle Roft, Burben ac. tragen.

Trägt gemeiniglich einen Gulben ober fieben ungefährlich.

Item die Pfarre zu Codau ift unferm Stifte incorporiret, ba hielt unfer Stift einen Sofemeister, der verzehrte der Pfarrer Einkommen gar und konnte damit nicht auskommen. Run haben wir die zu einem ewigen Manual gemacht und der Pfarrer muß jährlich 40 rhein. fl. in unfere Kammer geben.

Item die Stadt Görliß gab erstlich, da wir an unsern Stift kamen, die hundert Schock, die auf ihrer Stadt verschrieben sein, nicht anders denn schwarze Münze, hatten es auch bei unsern Borsahren also hergebracht und hatten also von ihnen jährlich nicht mehr, denn hundert schwarze Schock. Wir haben sie aber dahin vermocht, daß sie unserm Stift jährlich 135 Ung. fl. am Golde geben, die jährlich 70 rhein. Gulden mehr austragen, denn hundert schwarze Schock.

Item unser Stift hatte auf der Stadt Budissin auch 100 Schod Binse wiederkaussweise stehen, die sie unsern Borsahren auch nicht anders denn nach schwarzer Münze bezahlten. Beil aber die Berschreibung auf Böhmische Münze lautete, so brachten wir sie dahin, daß sie die Hauptsumma ablösten, dasur haben wir unserm Stift auf der Stadt zu Meißen 100 rhein. Gulden am Golde mehr, denn die von Budissin unserm Borsahren gegeben, gekauft und doch für einen Gulden Zins nicht weniger denn 20 Gulden gegeben.

Item wir haben zuwege gebracht, daß ein hauptmann auf Stolpen zu ewigen Gezeiten die Praebendam S. Hieronymi zu Budiffin zu leihen hat, das unserm Stift aus vielen Ursachen, besonders daß ein ehrlicher hofdiener damit versehen mag werden, gut ift.

Stem zu Cheredorf haben wir unfere Stifte Binfe auf Fled's Gute

jahrlich mit anberthalben filbernen Schoden gebeffert.

Item ju Omsewiß auf der Merbiger Guter haben wir unsere Stifts jährliche Rugung um zwei silberne Schock gebeffert, die zuvor unsern Borfahren lange Zeit nicht gefallen sein.

Stem zu Oftro haben wir anderthalb Lehengut vererbet und badurch ben Bine zu Oftro jabrlich mit brittehalb filbernen Schoden gebeffert mit

bem Dienstgeld, bas die Guter für ben Erbbienft geben.

Item Doctor Burdhardt's Biefe gu Oftro, die an uns fiel, haben wir unferm Stifte gu gute niemals verleihen wollen, fondern unferem Stift fur 5 fl. jahrliches Binfes vererbet.

Stem eine andere Biefe gu Oftro fiel an uns von einem, ber Gieberger hieß, die haben wir unserm Stift zu gute auch nicht verleihen wol-

Ien, fondern für 3 fl. jahrliches Binfes vererbet.

3tem Rohledorf fiel durch tödtlichen Abgang Sanfen Monfters auch an uns, bas haben wir für 5 alte Schod jährliches Binfes und 20 gr. für den Erbzins vererbet, und bas Kaufgeld unferm Amtmann zu Burgen, Bernharden von Stentich, gegeben.

Item wir haben eine Diefe unter bee Pfarrere Teiche ju Stolpen raumen und machen laffen, ba juvor nichts wuche, barauf acht Ruber beu machfen,

Item zu Wilschorf zwischen der Dresdnischen Straße und dem Dorfe und unserm neuen Teiche daselbst im Dorfe haben wir auf wuften Lehben, die vormals gar keinen Ruten getragen, etliche Wiesen räumen laffen, die des Jahrs ungefährlich bei 50 Fuder heu tragen können.

Item so haben wir daselbst zu Bilschorf zwischen St. Donats Teiche, bem Caraswalde und der Dresdnischen Strafe, die auf Fischbach gehet, eine Wiese räumen und machen laffen, die 15 Fuder henes wohl tragen kann. Da zuvor auch nichts wuchs.

Item ju Seligstadt haben wir auch etliche Biefen raumen und machen laffen, die bes Jahrs unserm Stift ein filbern Schod tragen.

Item wir haben zu Mügeln unterm Schloß eine Wiefe aufs neue raumen und machen laffen, die kann man jährlich um 6 filberne Schod vermiethen.

Item wir haben zu Mügeln und Gloffen achthalb filberne Schod jabrlicher Binfe mehr gemacht.

Stem gu Altmugeln haben wir auch drittehalb filberne Schod'mehr gemacht.

Item wir haben auf unfere Stifte Borwert zu Mügeln, da zubor taum 400 kleine oder zweischürige Schase waren, große oder einschürige Schase bin gezeuget, die sein une und unserm Stift jährlich 50 fl. genieß licher zu haben, denn die kleinen Schase.

Item wir haben dem Rathe zu Mügeln den Salz und Töpfermarkt und die Badestube zu Mügeln in das Bürgerrecht gegeben, davon unse Stift zuvor des Jahres nicht voll ein Schock hatte. Run gibt der Rath unserm Stift jährlich davon in seine Kammer drittehalb filberne Schock und haben den Stift an dem Orte mit anderthalb filbernen Schocken gebeffert.

Item das Borwerk Schmölen in der Burznischen Pflege gab zuvor unserm Stift keinen Ueberlauf, sondern unser Stift mußte jährlich allda zubüßen, das haben wir vererbet und giebt nun alle Jahr achthalb Malten Getreide und 30 silberne Groschen zu Zinse und muß aufs Schloß Burzen jährlich 80 Fuder Brennholz führen, ist alle Jahr dem Stifte so gut als 20 fl.

Item man brauchte gen Schmölen zum Borwerke alle Jahre nachge schriebene Wiesen, als nemlich den Kühewerder, trägt gemeiniglich det Jahrs 50 Fuder Heu, und den Mühlwerder, der giebt jährlich bei 16 Fuder Heu. Desgleichen das Baus, Brenns und Zäuneholz behält man nun jährlich, und das ist unserm Stifte zwölf silberne Schod wohl werth.

Item das Borwerk zu Pausit in der Burznischen Pflege lag gar wüste, so daß unser Stift dafür gar nichts hatte. Run haben wir durch unsere Ordnung gemacht, daß die Leute dasselbe Borwerk gar treiben und haben eine Schäferei dahin gezeuget von großen einschürigen Schafen, und dieselbe Schäferei und Borwerk können nun hinfürder unserm Stift jährlich auss wenigste 40 silberne Schock geben.

Item ju Baufit haben wir an Dertern, da juvor nichte muche, auf

neue eine Wiese räumen und machen und die andern Wiesen zu Paufit und Thallwit also ausbreiten laffen, daß uns reichlich alle Jahr noch eins so viel heu wächst, als in der erft, da wir an den Stift kamen, damit laffen wir die Schafe zu Bausit und Thallwit nähren.

Item diese nachgeschriebene Erbzinse, als nemlich 4 filb. Schock 4 gr. zu Rischwitz und 1 Schock 36 gr. zu Roissch haben wir jährlich unserm Stifte mehr gemacht, ba zuvor unser Stift

nichts batte.

Item die Mühle auf Schmölener Ufer ist zuvor nicht gewest, die haben wir, weil wir den Damm sonst auf der Mulde halten mußten, dem Stifte zu gute bauen lassen und bringet der alten Mühle gar keinen Abbruch und giebt gewöhnlich zu Ueberlauf 40 Malter Korn Burznisch Maß. So kann man nun auch Lachse fangen, wenn sie gehen, denn vormals, so gefällt auch etlicher Beizen, Malz, Staubmehl und Gries.

Item zu Roihsch schneidet man unser Getreide um die zehnte Garbe, Run haben wir es durch unsere fleißige Trachtung also geordnet, daß uns solch Getreide mit ordentlicher Frohne schier gar umsonft abgeschnitten wird, so daß unser Stift den zehnten Theil hinfort inne behält und nicht

entbebren barf.

Item wir haben unferm Stifte große einschürige Schafe gen Roisich gezeuget, ba zuvor zweischürige kleine Schafe und derer eine kleine Anzahl waren. Solche große Schafe find dem Stifte um des Pferche und andrer Ursachen willen jährlich um 50 fl. gewinnftlicher zu halten, denn die kleinen Schafe, obgleich der kleinen Schafe auch so viel waren.

Item bas biennale subsidium haben wir bei unferm Regiment reichlich um 40 filberne Schod gebeffert, berbalben unfer Stift jabrlich

20 filberne Schod mehr bat, benn gubor,

# Bieberfäufliche Binfe abgelofet.

Bir haben auch etliche Binfe und jahrliche Einkommen, die von unferm Stift auf Biederkauf verkauft und verfest maren, wieder ju unferm Stifte gelofet, ale nemlich:

Bu Bifchofemerba haben wir 27 filberne Schod, die von unfern jabrlichen Renten und Gintommen verfest maren, gelofet, und toften uns

aufe menigfte bei 1000 Gulben.

Item so waren unserm Capitel zu Meißen auf bem Rathhause zu Mügeln 6 filberne Schod auf einen Biederkauf verkauft, die haben wir unserm Stift mit 120 filberne Schod abgelofet.

Stem Casparn von Schönberg auf Burichenftein maren auf ber Stadt Mugeln 6 Schod auf einen Biederfauf verfauft, die haben wir

mit 700 filbernen Schod abgefauft.

Item zu Omsewiß in der Pflege zu Briegnit, das da unserm Stift zwei filberne Schod jährlich zinft, da waren dieselben zwei Schod unserm Capitel auf einen Wiederkauf verkauft, dieselben zwei Schod löften wir unserm Stifte mit 30 filbernen Schod ab.

Item in der Altstadt ftarb ein Garten los und fiel an unsern Stift, darauf waren der Kirche zu Sturza zwei Gulben jährlicher Zinse vertauft auf einen Wiedertauf, die haben wir unserm Stift ungefährlich mit 30 fl. abgelöset.

# Guter und jährliche Rugung aufs nene gefauft.

So haben wir auch unserm Stifte viel Guter und jährlicher Ruhung, die er zuvor nie gehabt, aufe neue von unserm Gelde gekauft, wie hernach folget.

Bum ersten, weil wir uns entschlossen, daß das Burgholz unserm Schloß Stolpen fährlich und schädlich war und darum vertrieben sollte werden, und sonft in der Rähe kein Holz war, deß man denn zu des Schlosses Nothdurft viel haben muß, so haben wir das Fischbacher holz und den Cungel wohl von 24 Dertern zu unserm Schlosse gekauft und doch dadurch keine Zinse wüste gemacht, und koften uns zum wenigsten 400 rhein. Gulden, und sein, so weit ste unserm Stift angehören, mit Stolpenschen Steinen verrainet und vermalet.

Item zu helmedorf haben wir das Gerichte mit Aedern, Wiesen und Holze zu Besserung des Fahrweges zu Wilschdorf gekauft und darauf eine Wiese vom Wilschdorfer Felde an bis in die Wesenit, darauf bei 100 Fwder heu wachsen, räumen lassen, also daß man damit zu Wilschdorf 1000 Schafe erhalten mag. So hat es sonft an Trift und Aedern eine merkliche Nutung, und solche Besserung ift unserm Stift 1000 Gulben wohl werth.

So haben wir auch sonft zu Befferung beffelben Borwerts ein Bauergut, das zwischen dem Sofe und den Borwerts-Acdern gelegen mar, für 75 rhein. fl. ausgekauft und zum Borwerte geschlagen.

Item wir haben benen von Bolberis, ju Geitschen und Bietschwis geseffen, 18 rhein. Gulben jährliche Binfe auf ben Dorfern Muschelmis und Bodau bei Gödau gelegen, von unserm Stifte zu Leben rührend, auf einen rechten Wiederkauf für 320 rhein. fl. gekauft.

Item ju Bottau in ber Pflege Brieging haben wir 12 Grofchen erbilichen Binfes von Martin Busmann, Burgern ju Dresten, für 15 rhein. Gulben gefauft.

Item zu Gödau haben wir von hansen von Mehrad 20 gute Groichen erblicher Binfe auf einem Garten bei ber Rirche gelegen für 20 rhein. Bulben gefauft.

Item ben Boden im St. Katharinenteich bei helmsborf, besgleichen ben Boden bes Bischofswerdischen Teichs haben wir auch getauft und bezahlt.

Item bei Renneredorf's Biehweide haben wir eine Biefe, bie Grafe wiefe genannt, die von unferm Stift tommen war, für 10 Gulben wie ber dazu gefauft.

Item unten in der Maffanen neben ber Bichorne hatte die Gemeine gu Geligstadt eine gemeine but, holz und Wiefen, das bem Stift merb

lichen Schaben that an der Jagd und Bildbahn, die denn sonst allba am besten ift. Darum kauften wir ein Stüd Ader hart am Dorfe Seligstadt von einem Manne, Michel Eyselt genannt, für 22 rhein. fl., das da frei war und zinste nichts, und gaben es der Gemeine Seligstadt für ihr Holz, Wiesen und Hutung, die sie, wie oben angezeigt, neben der Ischorne hatten, auf daß von ihren Hunden und Kühhirten dem Stift und Wildbahn nicht mehr Schaden, als zuvor, geschah.

Item bei Mügeln haben wir im Dorfe Schleben 4 filberne Schod und 3 gr. erblicher Binfe und drittehalb Schod und etlich Dienstgelb für

92 filb. Schod Sauptsumma zu unserm Stift erblich getauft.

Item ju Burgen haben wir im nächsten Saufe am Domthor, barinnen jest anno 1512 unfer Amtmann Bernhard von Stentsch wohnt,
unferm Stift ein eigen Brauhaus für 40 filberne School gekauft und
barein eine Braupsanne machen laffen, die da 70 rhein. fl. koftet, baraus
hat unser Stift von jeglichem Bier, das darinnen gebrauet wird, 6 filberne
Groschen. So hat man zuvor das Bier für unser Schloß in dem oder
andern Brauhäusern auch dergestalt verrechten muffen, das läßt man nun
umfonst brauen.

Item für die approbatio und Bereignung ber zweien Dörfer Paufit und Bach zu unserm Stift in der Burznischen Pflege haben wir 300 rhein. fl. an Golde gegeben, desgleichen unserm Capitel zu Meißen 44 filberne Schod, die fie sede vacante in derselben Sache verzehret hatten. So haben wir auch sonft in derselben Sache für Briefgeld, Zehrung, Reisfen 2c. mehr denn 100 fl. ausgegeben.

Item wir haben 115 rhein. fl. gegeben, daß unferm Stift in ber

Burgnischen Bflege die mufte Mart Schonftadt vereignet mard.

Item wir haben daselbst zu Schönstadt unserm Stift von hen. Heinrich Truchses zu Wellerswalde 5 silb. Schod 33 gr. und zu Anatewist 2 silb. Schod 8 gr., 25 Scheffel hafer, 24 huhner, 11 Schod Eier, und zu Meltewist 36 huhner und etlichen Dienst, alljährlicher Erbzinse und ein Gut Gehölze daselbst, das alles in der Burznischen Pstege liegt, für 950 rhein, fl. erblich gekauft.

Item wir haben auch unserm Stifte baselbft zu Schönftadt von herrn Dietrichen von Schleinit, Ritter dem alteren seligen, 1 filbern Schod 39 Groschen jährlicher Erbzinse und ein Biertel an dem Holze, der

Tragen genannt, für 63 filb. Schod getauft.

Item so haben wir unserm Stift auch das Dorf Trebelshain mit ben Borwerten, Zinsen und aller seiner Zugehörung für 800 rhein. fl. erblich getauft, und haben es also angerichtet, daß es unserm Stift um 1400 fl.

. nicht wieder zu verkaufen ift.

Item wir haben unferm Stifte ein Stud Solz, zu Collau beim Lauche gelegen, mit 2 filb. Schoden und 20 gr. jährlicher Erbzinse für 100 ungarische fi. gesauft und allewege für einen ungarischen Gulden 30 filberne Groschen gegeben. Es ift aber dem Stift für 300 rhein. Gulden den gar nicht zu geben.

Item wir haben unserm Stift das Borwert und Dorf Collmen, in

der Burznischen Pflege gelegen, mit 10 ober 11 Schoden und Gehölz, und das halbe Dorf Doberschwiß mit 12 Pflügen, zwei Berdern auf der Mulde, hampuschwerder und Schlaswinkel genannt, die Mühle rechts auf der Mulde zu Büchau und den Lachssang in den Dämmen auf den Büchenschen Gütern, auch etliche Groschen jährlicher Zinse zu Röckniß und auf der wüsten Mark Dolenisen für 3000 rhein, fl. gekauft, dabin wir eine wusten Mark Dolenisen für 3000 rhein, fl. gekauft, dabin wir eine

idurige Schafe gezeugt.

Stem unfer Stift bat etwa bas Borwert und Dorf Buchau, das Dorf Dognit, Planiger Solg und etliche andere Guter, gen Buchau ge borig, gelieben, Diefelben Leben maren bom Stifte an Die Gurften von Sachfen fommen, fo daß fie feit Bifchof Rudolfe Bezeiten fein Bifchof nicht gelieben batte. Bu welchet Gestalt aber Diefelben Leben an ihre Gnaden tommen maren, fonnten mir nicht miffen, und wiemobl die alten Fürften Diefelben Guter gelieben hatten, auch unfre gnadigften Berren, Bergog Friedrich, Churfurft, und Bergog Johannes, Bebruder, Diefelben Guter zu verleihen in Befigung und Uebung maren, fo haben wir boch bei ihren Gnaden fo viel erhalten, daß ihre Bnaden Diefelben Buter, Die bon unferm Stift mit ben Lehnen tommen maren, auch etliche andere Dorfer, Borwerte und Guter, Die guvor niemals mit den Lehnen und aller Obrigfeit in Die Bflege Burgen gebort, unferm Stift vereignet baben, alfo dag unfer Stift auf benfelben Gutern ben Ritterbienft, Folge, Steuern und alle fürftliche Rechte behalt, in welcher Sache mir treffliche Dube und Arbeit gehabt und große Untoft gethan baben. Es ift fich aud berfelben Berrlichfeit und bag folder Bant ausgethan, um etliche taufend Bulben nicht zu bergeiben.

#### Gebänbe.

So haben wir unferm Stifte und nachfommenben Bifcofen gu gute

nachfolgende Baue gethan.

Erstlich weil unser Hof zu Meißen, da wir an den Stift kamen, ungedeckt, viel ungewölbt und gemauert, ungetünchet war und keinen Boden hatte und also unverbracht war, daß man darinnen nicht wohnen konnte, so ließen wir durch herrn Thomas Molitoris, die Zeit unsern Diener, zwei ganze Jahr daran bauen und das Haus zurichten, daß man darinnen wohnen kann, das uns, wie uns dann berechnet, über 1000 Gülden gestanden.

Item zu Stolpen auf dem Schloffe haben wir gebauet die Ruche, St. Barbara. Thurm, und die Bache hinter der Rüche, sofern sie ungewölbet ift, der gewölbten Bache gleich hoch mauern laffen, bas uns auch

bei 800 fl. geftehet.

Item wir haben gebauet den Gang, der aus St. Barbara-Thurm in St. Johannes-Thurm gehet, und die Eden beim äußern Thor von Grunde auf heraus, und St. Johannes-Thurm von Grund auf mit dreien De wölben und denselben Thurm mit Kupfer deden laffen, den Zwinger vor bem äußern Thor mit dem Thorstübchen und Thorhause über der außen

Bugbrude mit ben vier Mauern, die in St. Johanned Thurm geben, und bas Badhaus, foftet une aufe wenigste 2300 fl.

Item wir haben zu Stolpen gebauet eine neue Canglei, darinnen

man die geiftlichen Berichte halt, die toftet uns bei 400 fl.

Stem da das unterfte Borfchloß, der Sanewald genannt, abbrannte, haben wir darin das fteinerne Thorhaus mit den Treppen und Quabraten, die fteinerne Scheune, des Sauptmann's Stall in ber Stadtmauer gebauet, und bas alles zwei mit Biegeln beden laffen, wiewohl fie nicht wollten beständig bleiben. 3mar die Baftei hinter der Einröffer Ställe und eine Stube barein, toftet une aufe menigfte 400 fl.

Stem bas Bormert por ber Stadt ju Stolpen haben wir mit beiben Saufern, welches jegliches 86 Ellen lang ift, mit ben Ringmauern bon Grund aufe neue bauen und mit Biegeln deden laffen, toftet une 700 rhein, fl., wiewohl bas Biegeldach auch nicht bestehen wollte.

Stem ju Burgen haben wir bas Schloß mit zwei Thurmen, einem ausgeführten Graben und dem Thurme beim Thore, Der zwei Bewolbe und einen febr tiefen Grund bat, von Grund aufe Reue gebauet, toftet une aufe menigfte 14,000 rhein. fl.

Go haben wir auch bafelbft ju Burgen das Rornhaus im Schloffe, barunter ein fehr guter Reller ift, von Grund aufe Reue gebauet, bas uns

1800 rhein. fl. wohl ftebet.

Item an die Domfirche gen Burgen haben wir eine neue Capelle, Die mit Marmorfteinen befeget und mit Rupfer gededt ift, von Grund aufs Reue gebauet und toftet une mit den zweien Altaren, unferm Grabe, brei fteinernen Bilbern, Stublen und ber Orgel, über bas, bas wir von ben bon Salhaufen zu Gulfe gehabt, 1800 rhein, fl.

Item ju Burgen haben wir auf der Mulde zwei neue Muhlen gebauet, die toften une mit bem Behrte ober Damme bei 1100 rhein. fl.

Stem ba wir das Schloß ju Burgen gar verbauet hatten, ba funden wir mit fonderm Gleiß und großer Untoft zwei Steinbruche auf dem Croftigal, Die fein une, ber Rirche und Stadt ju Burgen an ber Fuhre 1000 fl. werth.

Item an ber neuen Stadtmauer haben wir zwei Sommer bauen laffen, bas une über 150 filb. Schod geftehet, aber um treffliche Sinberung, die une daran jugefügt worden, haben wir davon abgelaffen.

Item wir haben ju Burgen bei St. Bengel einen neuen Born

bauen laffen, der foftet uns 40 rhein, fl.

Item wir haben ju Burgen ein Farbehaus, eine Mandel, ein Bleichbaus, eine Garfuche, eine Balfmuble, funf fteinerne Saufer bei St.

Bengel bauen laffen, bas uns bei 400 thein, fl. geftebet.

Item bei unferer Regierung find auf unfere Stifte Regalien durch unfer fleißig Unhalten Diefe Rirchen bes größten Theile aus bem Fundament gebauet worden bescheibenlich: ju Stolpen, Bischofewerda, Godau, Briegnis, Coewig, Bichais, Reu. und Alt. Mugeln, ber Chor an ber Domfirche und die Pfarrfirche ju Burgen, ju Baufit, Thallwis, Rifch. mis, Rodnit und Remt. believe of the of me our

Bir haben auch denjenigen, die da gebauet, allerlei Hülfe gethan, als nemlich sind zu Burzen drei Borne gebauet worden, dazu haben wir dem gemeinen Gute zu Rut alle Steine brechen lassen, das mehr denn 30 fl. gekoste hat. So deckte man zuvor oben die Keller mit Holz, der halben-die Leute allda wenig gutes Bieres erhalten konnten, das denn der Stadt ein großer Schade war, und dem zuvor kommen haben wir angerichtet, daß die Bürger über 60 gewölbeter Keller gebauet, denn wir die Steine auf unsere Kost haben brechen lassen, die uns über 200 fl. gestanden. Wir haben auch sonst denen, die in der Stadt zu Wurzen oder in der Borstadt gebauet, zu allen Bauen, woran sie die gethan haben, alle Steine auf unsre Unkost brechen lassen, dafür wir auch über 100 fl. ausgegeben, gedenken ihnen auch solche Hülfe bei unsern Leben förder zu thun.

#### Teide.

So haben wir unserm Stifte nachfolgende Teiche gebauet, auch etliche Teichstätte gekauft und mit Gelbe vergnügt. Nemlich in der Stolpenschen Pflege haben wir einen ju Fischbach, einen zu helmsdorf und einen zu Göbau gebauet, die gar vergnüget und dem Stift 3000 fl. wohl werth find, man laffe Gras oder Kische darinnen wachsen.

Item fo haben wir zu Bergnügung des Grundes, den der Bischofe werdische Teich betrifft und gar andern Leuten war, 400 rhein. fl. ausgegeben. Auch haben wir zu Weiterung deffelben Teiches die Galgmuble für

100 ichmere Schod ausgefauft.

Item wir haben unserm Stift im 1510. Jahre einen Teich in der Maffanen gebauet, St. Johannesteich genannt, darein man 70 Schod Karpfen ju gutem Bachs versehen kann, koftet uns mit aller Ablegung zu bauen und zu befamen 200 fl., ift aber dem Stift um 600 fl. nicht zu entbehren.

Item ber Stift hat gemeiniglich in allen feinen Teichen zu Stolben Bechte, die man daraus nicht gelesen tann, darum bat man fich in teinem Teiche ben Samen ohne Schaden tonnen erftreden laffen. Derhalben man allezeit großen Samen, ben ber Becht nicht bat tonnen beschädigen, bat muffen haben, in die Teiche zu verfegen, fo benn der Stift feine Streich teiche gehabt, barein man die jährigen Rarpfchen, die zu Bolmeborf und in andern Streichteichen jung werden, hatte fegen mogen, darinnen fie au foldem großen Samen hatten machfen mogen: fo haben wir im 1510. Jahre vor dem Caraswalde über Wilfchdorf einen Teich gebauet, St. Donatsteich genannt, darinnen fein Becht ift, es fann auch fein fleiner Fisch daraus weggeben, darein man alle Jahre bei 1000 Schod jahrige Rarpfchen um St. Georgens Tag fegen mag, fich barinnen bis auf Balli zu erftreden laffen, auf Diefelbe Beit man ihn wieder ablaffen und den Samen auf die Beit herausnehmen und in andere Teiche feten, daß er darin, meil derfelbe Teich nicht Fliegwaffer bat, nicht erftide und ben Teich von Stund an wieder verfegen muß. Und in bem Teiche fann man, fo er bermaßen reigiret wird, für alle unfere Stifte Teiche alle Jahre guten großen Samen erzeugen und ift derfelbe Teich unferm Stifte um 600 fl. nicht zu entbehren.

Item wir haben zu Seligstadt unten an dem Dorfe im Jahre 1511 einen Teich gebauet, Bischof Benno's Teich genannt, darein alles geile Baffer im ganzen Dorfe kommen und fließen muß, deshalb man darein 60 Schod Karpfen zu gutem Bachse versehen kann, ift unserm Stift um 600 fl. gar nicht zu entbehren. So haben wir auch dasselbe Jahr den Teich unten im Dorfe zu Wilschdorf an der Dresdnischen Straße gebauet, darum daß viel geiles Bassers von unserer Schäserei von der Schaftrebe und aus der Leute Hose darein kommen muß, und ist gar vergnügt und unserm Stift um 200 fl. nicht zu entbehren.

Item in der Wurznischen Pflege haben wir sechs Teiche gebauet, zu Roifich drei, zu Kühren zwei und zu Bach einen, und einen Salter zu Burzen an der Mulde, welche dem Stifte 5000 fl. wohl werth find, auch darum nicht zu geben, und kosten uns zu bauen, zu vergnügen und zu

beffern über 2100 fl.

# Handrath.

Wir haben auch unserm Stifte nachfolgenden hauss und Borrath, filberne Kleinobe und andere bewegliche Sabe gezeuget, als nemlich haben wir unserm Stifte ein paar große, ein paar fleine filberne Beden, acht filberne Schüffeln, zwei kleine filberne Servirschüffelchen, acht Trinkgefäße und etliche filberne Löffel aufs neue machen lassen und geschickt, dazu aufs wenigste 200 Mark gutes gebranntes feines Silbers kommen sind, und kosten uns mit dem Macherlohn und Bergolben bei 2000 rhein. Gulben

Item ba wir an unsern Stift fommen find, haben wir in der Schäferei nicht mehr benn 334 zweischürige kleine Schafe befunden, dahin haben wir bei zehntehalb hundert einschüriger großer Schafe ins Gemenge gezeuget, derhalben des Stifts Borrath an dem Stude und Ort um 150 fl. durch uns gebeffert ift.

3tem zu Bilichdorf haben wir auch nicht mehr benn 345 zweiichuriger Schafe funden, bahin wir auch bei 950 große einschurige Schafe
in's Gemenge gezeugt und haben bamit bes Stifts Borrath bes Ortes und

Studes auch um 150 fl. gebeffert.

Item ju Pausit in der Burznischen Pflege war kein Schaf, dahin wir bei 800 einschüriger großer Schafe gezeuget und geschickt haben, daran stehet dem Schäfer der vierte Theil zu und unsere drei Theile sind 180 fl. wohl werth, um so viel haben wir auch unsere Stifts Borrath an dem Ort gebeffert.

3tem gegen Collmen haben wir auch eine neue Schaferei von großen einschurigen Schafen aufe neue gefauft, Die fteben une bei

180 rhein, fl.

Item ju Mugeln waren auch zweischurige kleine Schafe, Die haben wir weggethan und bafur große einschürige Schafe gekauft, Die find aufs weniafte 80 fl. beffer, benn Die kleinen Schafe waren.

Stem ale viel Fifche, ale in ben Teichen, Die wir bem Stift, wie oben vermelbet, neu baben bauen laffen, nach unferm Abgeben befunden

werden und ale viel dieselben werth, um so viel ift unsere Stifte Borrath

an dem Stude auch gebeffert.

Item wir haben, da wir an den Stift tommen, über 60 Betten, bie mehr benn 120 fl. werth, gen Stolpen gebracht und damit den haubrath an dem Stude auch um fo viel gebeffert.

# Jagben.

Nachdem auch unfer Stift große Ruche und Roft halten muß und bas nicht umgeben tann, fo baben wir ibm für feine Ruche die Jagd an nachfolgenden Dertern geschickt und angerichtet, die er gubor nicht gebabt, ale nemlich auf bem Caraswalde, item auf Rifchbacher Solz und bem Cuntel, babin wir haben bolg faen laffen, daburch die bolgerchen baselbft, die wir einzeln, wie oben vermelbet, von mancherlei Dertern gufammen der Wildbahn halben, die dafelbft ging, gefauft, nun gufammen gemachfen, fo daß daraus ein fein groß Solz worden und teine Blage barin find, daß das Wildpret nun darinnen wohl und gerne ftebet und eine gewiffe gute Jagd dafelbft ift, und haben darauf, fofern es berainet, ein Schege für Birthühner, Safen und alles Wildpret gemacht. Darüber haben wir die Bolger ju Liebethal durch Raufe und Bechfel größer gemacht, daß fie an einander geben, und mit Stolpenfchen Steinen berainen und vermalen laffen, fo daß die Jagd dafelbst auch beffer worden ift. So tonnte man guvor auf der Daffanen nicht an mehr Dertern denn unten alleine jagen, benn oben tein Weg binein mar, barum haben wir oben viel Bege und gute Stellungen mit großer Arbeit binein raumen und machen laffen, daß man darnach das Bildpret, fo auf dem gangen Balde flehet, ftellen tann, fo daß man das Bildpret nicht ferne und mit wenigen bunden leichtlich auf dem Beug zu jagen bat, man tann auch an allen Enden auf demfelben Balbe, weil diefelben Bege geräumet. Soll vertaufen, das man vor Altere nicht thun tonnte, fondern es mußte umfallen und vergeblich verfaulen und umtommen, welche Jagden unferm Stift 1000 fl. werth find, fie find aber unferm Stift barum gar nicht zu geben.

Item weil unser Stift in der Burznischen Pflege gar wenig zu jagen hatte, so haben wir ihm die Jagd auf dem Holze zu Schönftadt, auf dem Tragen und Trebelshainer Holz geschickt. So mag auch der Stift auf des Rlosters zum heiligen Kreuze Holze, das daran ftoget und in des

Stifte Obrigkeit liegt, jagen.

Item zu Wilschorf hatten vier Manner Guter, die bis an die Lachtern im Caraswalde stießen, darauf sie täglich hüteten und verjagten dem Stift mit ihren Sunden und Schreien sein Wildpret, darum haben wir dieselben Manner mit Geld und wusten Gutern bis an die Straße, die von Dresden nach Fischbach gehet, vergnügt, so daß sie über dieselbe Straße hinein nach dem Caraswalde nicht mehr hüten durfen, damit unserm Stift an der Jagd des Orts solcher Schade nicht mehr zugesügt werde.

# Unfeindung und Befchwerung.

Go wir auch bei Beit unferer Regierung mit mannichfaltigen unbilligen Biderwartigfeiten beläftiget worden und große toftbare Rriege au Unterhaltung unfere Stifte Gerechtigkeiten und Freiheiten baben führen und andere mertliche Schaden tragen und leiden muffen; fo haben mir auch für aut geachtet, Diefelben Bibermartigfeiten, Schaben, Rriege und ihre Untoft bierin jum Theil anzuzeigen, ale nemlich haben biefe bier nachgefcbriebene mit Ramen : Chriftoph von Taubenheim, Sans Rochfeß ju Reuftabt beim Sohnftein, Sans Rorbig ju Benden, Ricol von Roderig ju Drebfau, Balthafar von Roderig ju Geefe, Jacob von Roderig ju Elfterwerba, Caepar von Maltik ju Rinftermalbe und Dito von Gereborf bom Rulande ohne alle Urfache miber geiftliche Freiheit, auch über mannichfaltige Bleichbietung, daß wir unfrer geordneten Richter oder Schieds. richter, auch des Saufes von Sachfen, und burch andere giemliche gleiche Bege Erfenntnig und billige Beifung bulben fonnten, und und unfern Stift ichablich angegriffen und une an mancherlei viel Studen wider alle Billigfeit über 4000 fl. Werth Schaben gethan und muthwillig zu viel manderlei Unfoften und Behrungen gebracht. Go hatte auch Graf Alerander von Leisnig eine bofe Sache von herrn Sanfen von Rittlig wider unfern Stift an fich gebracht, Die eine folche Bestalt batte, mo berfelbe Graf folde Gade mahr gemacht und beweift batte, fo batte fich baraus erfolget, baß ibm und gemeldtem von Rittlik unfer Stift etliche und funfzig taufend Gulben maren ichuldig gemefen, und doch unfern Stift gar um nichte anzugiehen hatten, aber bennoch bies unbetrachtet bedrobete berfelbe Graf etliche Jahre unfern Stift ju beschädigen und brachte une um viel Bebrung und Unfoft und machte une und unfern Unterthanen etliche Jahre viel Unruhe, Mube und Gorge, wie die andern obgeschrieben.

Item die Geistlichkeit in der Propstei und Dechanei zu Budissin und in den Stühlen Camenz, Görlig, Löbau, Lauban, Reichenbach, Seidenberg und Sorau hatten, da wir erstlich an unsern Stift kamen, durch böser Leute, auch etlicher, die unserm Stift anderes schuldig waren, D. Margenheim's Berhehung conspiriret, und weigerten sich, unser bischösslich zweisährig subsidium zu geben, und appellirten in den Hof gen Rom und singen wider uns einen muthwilligen Krieg an. Beil wir aber schuldig, unsern Stift bei solcher seiner Gerechtigkeit zu erhalten, auch uns nicht geziemte, ihm die zu merklichem Schaden zu begeben, so haben wir uns wider solch Bornehmen wehren müssen und sind in derselben Sache mehr

benn um 1600 Ducaten fommen.

Item da wir kaum zwei Jahr an unserm Stift gewest waren, da hub unser Capitel zu Meißen einen Zank mit uns an und verklagten uns vor dem hochgebornen Fürsten, herrn Georgen herzogen zu Sachsen 2c., und wiewohl wir Jug gehabt hätten, uns deshalb in andrer Gestalt zu beweisen, so haben wir doch im Besten daselbst eine handlung geschehen lassen, dazu wir viel treffliche doctores, die gelehrtesten, als wir sie haben konnten, und viel andere verständiger Leute gebrauchten, so daß uns der-

selbe Tag und Sache mit Zehrung und Bersoldung derselben, die wir gebrauchten, über 500 fl. stand, wiewohl ihre Sachen, die sie vorbrachten, nicht eines Groschens werth waren. So haben wir darnach mit demselben unserm Capitel vor ihrem päpstlichen Commissario, den sie wider uns ohne Roth ausrichteten, und im Hose zu Rom, dahin wir die Sache devolvirten, auch mehr denn 500 fl. versvendet.

Item es hatte ber beutsche Orben in Liefland indulgentias ami Inbilaei auf die Maadeburgische Proving von Bauft Alexander VI. und Bapft Aulius II. erlanget, bazu ein executor und commissarius. Christisnus Baumhauer genannt, gefest und beputirt mar, ber une baju zwingen wollte, daß wir diefelben Indulgentien in unferm Biethum vertundigen und publiciren follten, und wollte badurch unfern Stift gu berfelben Magbeburgischen Broving, als mare es bavon nicht erimirt, gieben, weil wir aber mußten, daß unfre Rirche erimirt mar, befonders ebe Die Maade burgifche Rirche und Broving ausgesett worden, und also ingenus und libera nata gestiftet und confirmiret, fo bag fie ber beiligen romifden Rirche allein und teinem andern Batriarchen ober Erzbischof unterworfen ober anhangia fein follte und barum ju feiner Broving auf Erben tonnte gezogen werben, und une nicht geziemen wollte, bem beiligen romifden Stuble, unferm Stifte und Rirchen und allen geiftlichen und weltlichen Einmobnern des Stifts ju Abbruch und Schaben folche Freiheit ju ber legen laffen oder zu begeben, fo mußten wir une beffelben vermeinten Commiffarien unrechtlichen Bornehmens mit Recht aufhalten und baben in derfelben Sache im romifchen Sofe und außerhalb über die 1200 rhein. A. ausgegeben.

Item Balthafar von Grauschmit zu Salhausen gefeffen, vertaufte von unsertwegen einem gen Magdeburg, Guerstädt genannt, für 1200 fl. unsere Korns, der entlief und entward mit sammt seinem Behrburgen, so daß wir davon nie keinen Geller empfangen haben.

Item da die Stadt zu Stolpen ausbrannte, ba brannte ber hand walb mit ab mit vier Scheunen, zwei großen Kornhäufern, die voller Getreibe lagen, ba geschah uns über 1500 fl. Schabe.

Item von dem Brande, der in der Stadt ju Mügeln geschah, haben wir bei 200 fl. Schaden genommen.

Item wir haben unsere regalia und Beltlichkeit erstlich von Kaise Briedrich hochlöblicher und klarer Gedächtniß und barnach nach seinen Majestät Abgange von Kaiser Maximilian seinem Sohne, unserm aller gnädigsten herrn, und also zweimal in Lehen muffen empfahen, und weil jetige Kaiserliche Majestät festiglich darauf in der erste beruhete, daß wir solche Lehen in eigner Person von seiner Majestät empfahen sollten und und solches, wie aus den händeln, so wir hierin anzeigen, wohl zu bedenken, groß beschwerlich war, so mußten wir und durch viel Fürsten, Grasen und herren, auch unsere eigene Botschaften viel Mühe und Untost haben, ehe wir bei seiner Majestät erlangten, daß sie unserm Anwall an unsere Statt gethan worden, und solche Lehen mit Kost und Behrung, die uns darauf gegangen, haben und bei 1000 fl. gekanden.

Item wir haben unsere Stände, die uns und unserm Stift den Kaiserlichen Dienst, wenn er uns angelegt wird, auszurichten schuldig, mit unserm Gelde auf Bitten unsers Capitels zu Meißen zweimal verleget, und zu denselben beiden Kaiserlichen Diensten haben wir bei 800 st. Thammen Pflugk zu Knauthain seligen und dem Rathe zu Frankfurt geben müssen, deß wir von gemeldten Ständen noch keine Erstattung erlangt.

Item der hochgeborne Fürst, herr Georg herzog zu Sachsen, ließ uns am Sonnabend nach Katharina im 1504. Jahre die Stadt Bischosswerda einnehmen und seste dahin Georgen Anger, welcher derselben Stadt und Dörfer Goldbach, Großdrebniß, Belmsdorf, Keindrebniß und Beiderszdorf, auch des Teiches zu Bischosswerda und Goldbacher Teich, den Rubenberg ze. die nach dem Sonntage Misericordias Domini im 1507. Jahre genoß und gebrauchte, und alle unsers bischösslichen Tisches Früchte einnahm, so daß uns an denselben noch 284 silb. Schock, 78 Scheffel Korn, 173 Scheffel Hafer nicht sind wieder worden, desgleichen mangeln wir auch deß, daß gedachter Anger von unsern Gerichten Abzüge, Theilschillinge, Hosesschae, derer viel gewest sind, die obgemeldte Zeit über genommen und empfangen hat.

Item wir wollten ber Stadt Burgen zu gut das Sandwerf der Leinweber dahin ziehen und streckten demfelben Sandwerfe einen Gulden oder
700 zu Berlegung vor, es wurden uns aber die Meister desselben Sandwerfs einestheils abspenftig gemacht, so daß sie entrannen, einestheils
farben, so daß wir bei 400 fl. an berührter Berlegung entbehren
mußten

So haben wir sonst mancherlei andere große Schaden und merkliche Abgange an unserer Jurisdiction und anderem, die zu erzählen unfruchtbar, tragen und dulden muffen.

#### Conclusio.

Beil wir derhalben um unsers Stifts Besten und Rugens willen etliche oben angezeigte Lehengüter ausgekauft und etliche Güter, die an unsern Stift lediglich gefallen, bei unserm Stift behalten, die durch unsere Borfahren uns und unserm Stift allwege bis auf solche unsere Auskaufung und Berfallung verliehen und in seudum gegeben sein worden, auch etliche Zinse wiederkäussicher Weile, wie auch oben angezeigt, ausse neue gekaust, und viel Zinse und jährliches Einkommens, so von unserm Stift und bischösslichen Tische wiederkaussweise verkaust und sonst versetzt waren, wieder gekauft und gelöset, und unserm Stift neue Zinse und andere Ginkommen, Genieß und Rugung an Teichen und anderem gemacht, und viel silberne Kleinode, wie oben angezeigt, mit unserm Gelde haben machen lassen, wie benn solches alles oben stückweise ferner ausgedrückt, so haben wir in der allerbesten Form, Maß und Weise, als solches geschehen soll und mag, geordnet und ordnen hiermit in Kraft dieser unsere Schrift, daß alle und jegliche oben angezeigte durch uns ausseles

getaufte ober los gestorbene Lebenguter, Die wir bei unferm Stift behalten, auf Biedertauf aufe neue gefaufte Binfe, auch die Binfe und Gintommen, fo von unferm Stift verfett maren und durch une wieder abgefauft und gelofet find, auch alle neue Binfe, Gintommen, Benieg und Rugung, fo wir wie oben vermeldet, an Teichen und anderem gemacht, fammt allen angezeigten filbernen Rleinoben nach unferm Abgang, ben Gott, wenn et feiner Allmachtigfeit gefällig, feliglich gefcheben laffe, unfere Stifte und Rachkommenden eigene und Tischauter und also bona mensae Episcopalis fein follen, alfo daß fie beim Deignischen bifcoflicen Tifche binfurber zu emigen Gezeiten sein und bleiben und als bona mensae Episcopalis gegebtet, gehandelt und in andrer Dage und Beife, benn wie fic nach Ordnung ber beiligen romifchen Rirche eignet und gebuhret, von dem bifcoflicen Tifche nicht follen verfest, verpfandet, erblich oder auf Bie tauf vertauft oder in einigerlei andrer Beife, wie die ju erdenten, alie nirt merben, bei ben Maledeiungen, Censuren und Bonen, Darauf in gemeinen geiftlichen Rechten und Extravaganten gefest, in die wir auch einen jeden, der damider handelt, weß Burden, Standes ober Befens ber fei, mit der That wollen gefallen haben.

Bir bedingen aber und protestiren hiermit öffentlich, weil wir unbil liger Beschwerung sast viel dulden muffen und uns wider Billigkeit gebrobet worden, daß wir uns vorbehalten wollen haben und behalten uns ganze Macht und Gewalt vor hiermit in Krast dieser unserer Schrift, mit allen und jeglichen oben augezeigten durch uns gekauften, gelösten, gemachten Zinsen, Einkommen, Ruhungen, Genießen, Kleinoden bei unserm Leben nach unserer Nothdurft und nach unserm freien Gesallen zu handeln, zu thun und zu laffen, die wieder zu verkaufen, zu versehen, zu verfehen, wieder in seudum zu legen, zu geben und alles andere damit zu thun, das wir mit Recht thun können oder uns gut, nühlich und

bequem befinden werden.

Damit aber alle und jegliche obbeschriebene Stücke, Bunkte, wie auch oben im Ansang angezeigt, durch Unwissenheit, unrecht Berständniß, Bosheit oder Untreue unsern Nachkommen, Bischösen und Stifte oder Jemand anders zu Abgang, Schaden oder Nachtheil von Niemand geandert, verborgen oder verschwiegen werden, und sonst einem Jeden, dem solches zu wissen angehört, gut oder bequem ist, zu Nut und Frommen haben wir diese 14 pergamentne Blätter, darauf solches geschrieben, durchstechen, unser groß Insiegel an eine rothe Schnure wissentlich daran hängen und diese Schrift geben und machen lassen zu Stolpen, Dienstag nach St. Alexii, der da war der 20. Tag des Monats Julii, nach Christinsfers lieben Herrn Geburt im 1512. Jahre.

Johannes, Dei et apostolicae sedis gratia sanctae ingenuse ecclesiae Misnensis Episcopus, in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum hac manu nostra propris nos subscripsimus.

# Anhang II.

Benedictionale sive Agenda secundum ritum et consuctudinem ingenuae ecclesiae Misnensis.

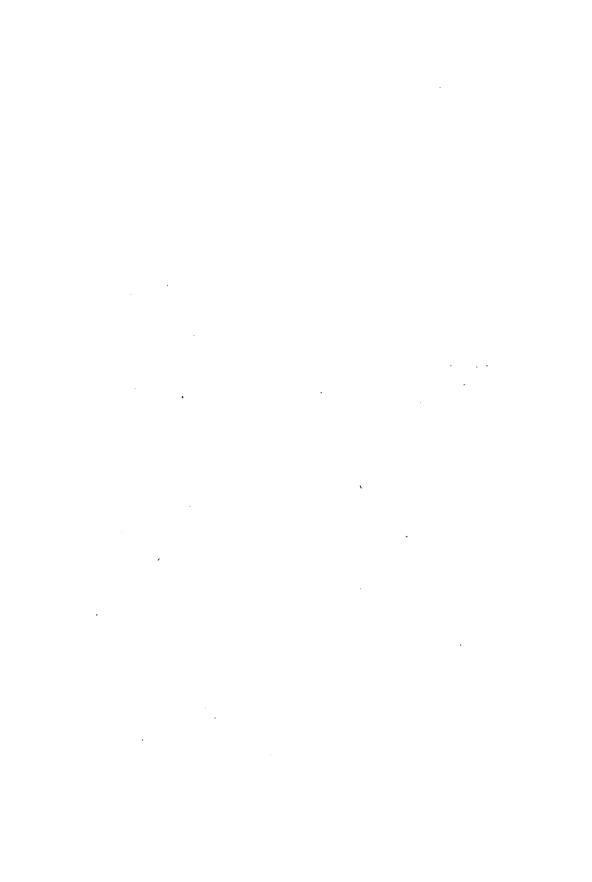

Benedictionale sive Agenda secundum ritum et consuetudinem ingenuae ecclesiae Misnensis incipit feliciter.

# In die Epiphaniae Domini. Auri, thuris et myrrhae benedictio.

Sancti Spiritus assit nobis gratia. Amen. Vers. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit coelum et terram. Reges Tharsis et insulae munera offerent, reges Arabum et Saba dona adducent. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad Te veniat.

Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.

Oremus: Domine Deus omnipotens, cui astat exercitus angelorum, respicere dignare et benedicere hanc creaturam incensi, ut omnis languor daemonumque insidiae odorem ipsius sentientes fugiant et separentur a plasmate tuo, quod filii tui pretioso sanguine redemisti, ut nunquam laedatur a morsu serpentis antiqui, per eundum dominum nostrum Jesum Christum.

Oremus: Deus omnipotens, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, mitte in hanc creaturam incensi vel thimiamatis odoris Tui virtutem, ut sit servis Tuis munimentum tutelaque defensionis, nec intret hostis in viscera eorum, nec habitum ibi vel sedem possit habere, per eum, qui venturus est etc.

Oremus: Deus, qui per spiritum sanctum Mosi famulo Tuo revelare dignatus es, quae ad cultum sanctuarii Tui neccessaria esse decrevisti, et ob causam religionis bonae thimiamata ad opus ecclesiae inter alia jugiter permanere jussisti, et mystica nobis significatione spiritualium virtutum flagrans odore ostenderet, quod Tuae majestatis dextra hanc creaturam thuris et myrrhae et thimiamatis ceterorumque aromatum et occulta arborum creatura profluente benedicere dignare et ubicumqe fumus aromatum ejus affuerit in virtute Tui sancti nominis omnis immundorum spirituum incursus effugare atque in odorem flagrantissimum Tibi domino perpetua suavitate redolet. Per dominum nostrum Jesum Christum.

Dominus vobiscum. Sequentia s. evangelii secundum Matthaeum. Gloria Tibi, domine.

Cum natus esset Jesus in Bethlehem Judae in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Hierosolimam dicentes: ubi est qui natus est rex Iudaeorum? Vidimus enim stellam ejus in oriente et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex turbatus est et omnis Hierosolima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi sciscitabatur ab eis, ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt: In Bethlehem Judae. Sic enim scriptum est per prophetam: Et tu Bethlehem terra Juda, ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israel. Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellae, quae apparuit eis. Et mittens eos Bethlehem dixit: Ite et interrogate diligenter de puero, et cum inveneritis, renunciate mihi, ut et ego veniens adorem eum. Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matre eius et procedentes adoraverunt eum. Et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera: aurum. thus et myrrham. Et responso accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.

Per hos sacros sermones s. evangelii et per merita sanctorum trium regum dignare omnipotens Deus benedicere has creaturas thuris et myrrhae et thimiamatis et auri sive argenti dextera Tua et praesta, ut omnes in Te credentes et odorem illorum gustantes ab omni aegritudine absolvantur. Per Christum dominum nostrum.

Oremus: Deus pater, omnipotens creator omnium, fons et origo universorum, qui per coaeternam Tibi sapientiam verbum ac filium Tuum cuncta formasti atque per substantiam coaequalem Tibi et filio Tuo spiritum s. omnia significando sanctificasti, quaesumus per eundem filium Tuum dominum nostrum in virtute ejusdem spiritus hoc aurum et argentum, quod benedicimus, benedicas, quod in Tuo nomine sanctificamus et consecramus, coelesti ac perpetua sanctificatione sanctifices, ut quod nostra non valeant merita, pietatis Tuae perficiantur effectu. Quatenus visibilis haec creatura invisibilem deificae majestatis potentia benedictionem accipiens et jam humanae fragilitati se fruente participans a Te collata benedictione conferat et insidiis diabolicae fraudis obsistat, suavitatem animae et corporis Tua opitulatione operans contrariae valetudinis incommoda depellat, quod ipse praestare dignetur, qui trinus in unitate et unus in trinitate vivit et regnat deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Oremus: Creator et conservator humani generis, omnis boni dator, largitor aeternae salutis, Tu domine, mitte spiritum super has creaturas, ut armati virtute coelestis defensionis, qui ex eis gustaverint, proficiant ad salutem aeternam. Amen.

Et benedictio Dei patris et filii et spiritus sancti descendat super has creaturas et maneat semper, ut quicunque eas gustaverit aut adoleverit, neque ignis voraginem aut fulguris ictum, neque aquarum illuvionem, neque pestilentis aurae consequatur errorem, sed lactus, sanus et incolumis efficiatur, sit purus et castus in corpore, amarita-

dinem et contritionem peccatorum illique post obitum ecclesiastica concedatur sepultura. Amen.

Tunc aspergantur et thurificentur ibique per missam relinquantur.

# Ordo in Purificatione beatae Mariae virginis.

Cantentur ad processionem responsoria sequentia: Postquam impleti sunt dies purgationis ejus, secundum legem Mosis tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum domino, sicut scriptum est in lege domini, quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum domino vocabitur. Obtulerunt pro eo domino par turturum aut duos pullos columbarum. Gloria patri et filio et spiritui sancto.

Adorna thalamum tuum, Sion, et suscipe regem Christum, quem virgo concepit, virgo peperit, virgo post partum, quem genuit, adoravit.

Accipiens Simeon puerum in manibus gratias agens benedixit dominum. Senex puerum portabat, puer autem senem regebat. Accipiens Simeon puerum in manibus gratias agens benedixit dominum.

Et in loco stationis cantetur aii \*) sequens: Hodie beata virgo Maria puerum Jesum portavit in templum et Simeon repletus spiritu sancto accepit eum in ulnas suas et benedixit deum in aeternum.

Deinde collecta sine salutatione: Exaudi, quaesumus, domine, plebem tuam et quae extrinsecus annua tribuis devotione venerari, interius assequi gratiae tuae luce concede, per dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti, deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

#### Benedictio candelarum.

Oremus: Omnipotens sempiterne deus, qui hodierna die unigenitum Tuum ulnis sancti Simeonis in templo sancto Tuo suscipiendum praesentasti, Te supplices deprecamur, ut hos cereos, quos nos famuli Tui in Tui nominis magnificentia suscipientes gestare cupimus, luce accensos benedicere, sanctificare atque luminis supernae benedictionis accendere digneris, quatenus eos domino deo nostro offerendo digni et sancto igne Tuae charitatis succensi in templo sancto gloriae Tuae repraesentari mercamur, per eundem etc.

Oremus: Domine deus, creator coeli et terrae, et rex regum et dominus dominantium, exaudi nos famulos Tuos clamantes et orantes ad Te: precamur Te domine sancte pater, omnipoteus aeterne deus, qui omnia ex nihilo creasti et jussu Tuo per opera apum hunc liquorem ad perfectionem cerae evenire fecisti, et qui hodierna die petitionem

<sup>\*)</sup> Diese noch öfter wiederkehrende Abbreviatur soll mahrscheinlich so viel als: antiphona bedeuten, wenigstens haben wir eine andere passende Erklärung berfelben nicht aussindig machen können.

justi Simeonis implesti, Te humiliter deprecamur, ut has candelas ad usus hominum et ad sanitatem corporum animarumque sive in terra sive aquis per invocationem sanctissimi nominis Tui et per intercessionem sanctae Mariae genetricis filii Tui, cujus hodie festa devote colimus, ac per preces omnium sanctorum Tuorum benedicere et sanctificare digneris et hujus plebis Tuae, quae illas honorifice in manibus portare desiderat cantando Teque laudare, exaudias voces de coelo sancto Tuo et de sede majestatis Tuae, propitiusque sis omnibus clamantibus ad Te, quos redimi fecisti pretioso sanguine ejusdem filli Tui, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia s. s. Amen.

#### Sine titulo benedictio cerae.

Benedic, domine Jesu Christe, hanc creaturam cerae supplicantibus nobis et infunde ei per crucis Tuae sanctae virtutem benedictionem coelestem, ut qui eam ad repellendas tenebras humano generi tribuisti, taliter signaculo crucis Tuae fortitudinem et benedictionem accipiat et in quibuscunque locis accensa sive posita fuerit, discedat et contremiscat diabolus cum omnibus ministris de habitationibus illis, nec amplius praesumat inquietare vel illudere servientes deo. Proinde supplices quaesumus Te domine, ut emittas sanctum angelum Raphaëlem, qui evulsit et repulit a Sara et Tobia daemonem mortiferum et infestantem, conterat illum et perdat de cunctis habitationibus colentium deum, de basilicis, de domibus, de angulis, de lectulis, de refectoriis, de universis in quibuscunque locis famulantes deo habitant et requiescunt, dormiunt, vigilant, ambulant et consistunt, nec valeat amplius inquietare vel payores immittere super illos, quos sancti crismatis unctione fecisti esse munitos, qui cum patre et spiritu sancto vivis, regnas deus per o. s. s. Amen.

Benedico te, cera, in nomine domini dei nostri, ut sis exterminatio diaboli et omnium contubernalium ejus, per virtutem domini nostri Jesu Christi, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat deus per omnia saecula saeculorum.

Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus domino deo nostro. Vere dignum et justum et salutare, nos Tibi semper et ubique gratias agere, domine sancte, pater omnipotens, aeterne deus, quia per serenissimam stellam genitricem filii Tui, cujus sanctissimum nomen per ineffabile et inenarrabile meritum stella maris interpretatur humanum genus illuminare dignatus es, pro hoc maximo gaudio hodierna die ovantes et ideo in nostris manibus venerabiliter candelas ferentes et incessabili voce clamantes humiliter deprecamur, ut pro dalcissimo amore et clementissima intercessione filii Tui genitricis semper virginis nos indignos sed tamen pretioso sanguine suo redemtos et aeterno ac vero lumine facias clementer perfrui,

submissa voce legatur: per eundem dominum nostrum Jesum

Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Benedictione finita incipiatur Aii: Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis Tuae Israel. Evovae.

Qua finita sequitur psalmus: Nunc dimittis cum Gloria patri, et super quemlibet versum repetatur aii: Lumen ad revelationem, quo finito sequitur oratio sine salutatione.

Oremus: Domine Jesu Christe, qui hodierna die in nostrae carnis substantia inter homines apparens a parentibus in templo es praesentatus, quem Simeon venerabilis senex lumine spiritus Tui irradiatus agnovit, suscepit, benedixit, praesta propitius, ut ejusdem spiritus sancti gratia illuminati atque edocti Te veraciter agnoscamus et fideliter diligamus, qui cum patre et eodem spiritu vivis et regnas deus, per omnia saec. saeculorum. Amen.

Postea incipiantur aiiae sequentes, quas chorus complet.

Ave gratia plena Dei genitrix, virgo, ex te enim ortus est sol justitiae illuminans, qui in tenebris sunt, laetare et tu senior juste suscipiens in ulnas liberatorem animarum nostrarum donantem nobis et resurrectionem.

Adorna thalamum tuum, Sion, et suscipe regem Christum, amplectere Mariam, quae est coelestis porta, ipsa enim portat regem gloriae novi luminis subsistit virgo adducens manibus filium ante luciferumque accipiens Simeon in ulnas suas praedicabat populis, dominum Deum esse vitae et mortis et salvatorem mundi.

Cantor et provisores: Responsum accepit Simeon a spiritu sancto, non visurum se mortem nisi videret Christum domini. Et cum inducerent puerum in templum, accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum et dixit: nunc dimittis, domine, servum Tuum in pace. Chorus concludit.

Deinde intonetur aii: Cum inducerunt puerum Jesum parentes ejus, accepit eum Simeon in ulnas suas et benedixit eum dicens: nunc dimittis, domine, servum Tuum in pace. Et Cantor chori incipiat psalmum: Benedictus dominus Deus Israel, quem versum chorus usque in finem prosequitur et desuper aiiam sequentem cantat, cum qua processio redit ad chorum.

Finita aiia dicatur ad pulpitum oratio sine salutatione: Oremus: Perfice in nobis, quaesumus, domine, gratiam Tuam, qua justi Simeonis exspectationem implesti, ut sicut ille mortem non vidit, priusque Christum dominum videre mereretur, ita nos vitam obtineamus aeternam, per eundem dominum nostrum.

#### In die einerum. Benedictio super eineres.

Omnipotens sempiterne Deus, parce metuentibus, propitiare supplicibus et mittere digneris sanctum angelum Tuum de coelis, qui benedicat et sanctificet hos cineres, ut sint remedium salutare omnibus

nomen Tuum implorantibus ac semetipsos per conscientiam delictorum suorum accusantibus, atque ante conspectum divinae clementiae Tuae facinora deplorantibus ac serenissimam pietatem Tuam subnixe flagitantibus, et praesta per invocationem sancti nominis Tui, ut quicumque eos super se asperserint pro redemtione peccatorum suorum corporis sanitatem et animae tutelam percipiant, per etc.

Oremus: Deus, qui non mortem sed poenitentiam desideras peccatorum, fragilitatem conditionis humanae benignus respice, ut cineres, quos proferendae humilitati atque promerenda venia capitibus imponere debemus, benedicere et sanctificare digneris, ut qui nos cinerem esse et ob pravitatis nostrae meritum in pulverem reversuros cognoscimus, peccatorum veniam et praemia promissa misericorditer consequi mereamur, per eundem etc.

Oremus: Deus, qui humiliatione flecteris et sanctificatione placaris, aures Tuae pietatis inclina precibus nostris et capitibus nostris servorum Tuorum horum cinerum aspersione attactis effunde gratiam Tuae benedictionis, ut eos spiritu conpunctionis repleas et quae juste postulaverint, efficaciter tribuas et concessa stabilitate intactos manere decernas, per eundem etc.

Imponendo cineres capitibus dicat sacerdos: Memento, homo, quia cinis es, et in cinerem reverteris.

# In die Palmarum cantetur Asperges me. Tum Collecta, postea ad processionem Responsoria sequentia.

Fratres mei elongaverunt a me et noti mei quasi alieni recesserunt a me. Amici mei adversum me appropinquaverunt et proximi mei. Attende, domine, ad me et audi voces adversariorum meorum, numquid redditur pro bono malum, quia foderunt foveam animae meae. Homo pacis meae, in quo speravi, ampliavit adversum me supplantatione. Salvum fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam, ne avertas faciem Tuam a me, quoniam tribuler, exaudi me, Deus meus, intende animae meae et libera eam propter inimicos meos, eripe me, domine.

In loco stationis cantatur responsorium sequens: Circumdederunt me viri mendaces sine causa, flagellis caeciderunt me, surge, Tu domine defensor, vindica me, quoniam tribulatio proxima est et non est, qui adjuvet.

Deinde oratio sine salutatione: Oremus: Deus, quem diligere et amare est justitia, ineffabilis gratiae Tuae in nobis dona multiplica et qui fecisti nos in morte filii Tui sperare, quod credimus, fac nos eodem resurgente pervenire, quo tendimus, per eundem dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Deinde legatur epistola. Leetio libri Exodi: In diebus illis renerunt filii Israel in Helim, ubi erant duodecim fontes aquaram s

septuaginta palmae, et castra metati sunt juxta aquas. Profectique sunt de Helim et venit omnis multitudo filiorum Israel in desertum Sin, quod est inter Helim et Sinai, quinto decimo die mensis secundi, postquam egressi sunt de terra Egypti. Et murmuravit omnis congregatio filiorum Israel contra Mosen et contra Aaron in solitudine dixeruntque ad eos filii Israel: utinam mortui essemus per manum domini in terra Egypti, quando sedebamus super ollas carnium et comedebamus panes in saturitate. Cur eduxistis nos in desertum illud, ut occideritis omnem multitudinem hanc fame? Dominus autem dixit ad Mosen: Ecce ego pluam vobis panem de coelo, egrediatur populus ut colligat, quae sufficiant per singulos dies, ut temptem eum, utrum ambulet in lege mea an non. Die autem sexta parent, quod inferant, et sit duplum quam colligere solebant per singulos dies. Dixeruntque Moses et Aaron ad filios Israel: vespere scietis, quod Deus eduxerit vos de terra Egypti et mane videbitis gloriam ejus.

Postea chorus cantat: Collegerunt pontifices et pharisaei concilium et dicebant: quid facimus, quia hic homo multa signa facit? Si dimittimus eum, sic omnes credent in eum.

Cantor sive provisor: Unus autem ex ipsis Caiphas nomine, cum esset pontifex anni illius, prophetavit dicens:

Tunc sacerdos cum ministris versis vultibus ad occidentem: Expedit nobis, ut unus moriatur homo pro populo et non tota gens pereat.

Cantor sive provisor cantet: Ab illo ergo die cogitaverunt interficere eum dicentes:

Chorus: Ne forte veniant Romani et tollantur-nostrum locum et gentem.

Deinde diaconus accepta benedictione legat evangelium secundum Lucam: Dominus vobiscum et cum spirituo tuo. In illo tempore cum appropinquasset Jesus ad Bethphage et Bethaniam ad montem, qui vocatur oliveti, misit duos discipulos suos dicens: ite in castellum, quod contra vos est, in quod introeuntes invenietis pullum asinae alligatum, cui nemo unquam hominum sedit. Solvite illum et adducite. Et si quis vos interrogaverit, qua re solvitis, sic dicetis ei: quia dominus operam ejus desiderat. Abierunt autem qui missi erant, et invenerunt sicut dixit illis stantem pullum. Solventibus autem illis pullum dixerunt domini ejus ad illos: quid solvitis pullum? At illi dixerunt: quia dominus eum necessarium habet. Et duxerunt illum ad Jesum. Et jactantes vestimenta sua super pullum imposuerunt Jesum. Eunte autem illo substernebant vestimenta sua in via, et cum appropinquaret jam ad descensum montis oliveti, coeperunt omnes turbae descendentium gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus quas viderant virtutibus dicentes: benedictus qui venit rex nomine domini, pax in coelo et gloria in excelsis. Et quidam pharisaeorum de turbis dixerunt ad illum: magister, increpa discipulos, quibus ipse dixit: dico vobis, quia si hi tacuerint, lapides clamabunt.

Tunc sacerdos: Oremus: Deus, cujus filius pro salute generis humani de coelo descendit ad terras et appropinquante hora passionis suae Hierosolymam venire et a turbis rex appellari ac laudari voluit, benedicere dignare hos ramos palmarum ceterarumque frondium, ut omnes qui eos laturi sunt ita benedictionis Tuae dono repleantur, quatenus et in hoc saeculo hostis antiqui temptamenta superare, et in futuro cum palma victoriae et fructu bonorum operum valeant apparere, per eundem dominum nostrum Jesum Christum, filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat deus per omnia saecula s. Amen.

Oremus: Deus, qui per olivae ramum pacem terrae nuntiari jussisti, praesta, quaesumus, ut hos ramos palmarum vel aliarum arborum Tua coelesti benedictione sanctifices, ut cuncto populo proficiant ad salutem per dominum nostrum etc.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, qui dominum nostrum Jesum Christum hodierna die super pullum asinae sedere fecisti et turbas populorum vestimenta vel ramos arborum in via sternere et Osanna decantare in laude ipsius docuisti, da, quaesumus, ut illorum innocentiam imitari possimus, ut eorum meritum consequi mereamur, per eundem dominum nostrum etc.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, flos mundi, odor suavitatis, origo nascentium, qui omnia legis et prophetarum oracula in filii Tui domini nostri Jesu Christi humilitate declarasti, quique etiam venienti Hierosolymam devotam cum ramis palmarum ac mysticis laudibus hodierna die obviam fecisti turbam procedere, respice propitius ad debitam populi Tui servitutem et hujus creaturae novitatem Tua virtute sanctifica, ut tunc sicut prioris populi Tibi gratus fuit hujus devotionis affectus, ita nos quoque nunc in veritate confessionis nominis ejus haec eadem pervoluta tempora frequentantes purificatis sensibus dignum Tibi deferamus obsequium, ut velut florum varietate piis vernantes studiis sarcina carnis deposita cum odore bonorum operum in coelesti Jerusalem eidem filio Tuo domino nostro occurrere valeamus, qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti per omnia saecula saeculorum.

Exorcismus florum. Exorcizo te, omnis creatura foliorum vel frondium, in nomine patris omnipotentis et in nomine Jesu Christi filii ejus et in virtute spiritus sancti, proinde omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, omnis potestas inimici, omnis incursio daemonum eradicare et explantare ab hac creatura frondium vel florum, ut ad Dei gratiam festinantium vestigia non sequaris, per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem. Amen

Oremus: Deus, qui filium Tuum unigenitum pro redemtione nostra dignatus es dirigere, ut populum Tuum ab initio in profunda peccati dimersum a morte revocares ad vitam et chirographo letali deleto sarguine filii Tui gentibus innovares regnum, qui dispersa congregas et congregata conservas, qui populis obviam Christo ramos portantibus benedixisti, benedic etiam hos ramos palmarum ceterarumque arborum,

quos Tui famuli ad nominis Tui benedictionem fideliter suscipiunt, ut in quocunque loco introducti fuerint benedictionem Tuam consequantur, ut omni adversa valetudine fugata dextera Tua protegat, quos redemit, per euudem dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum.

Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos Tibi semper et ubique gratias agere, domine sancte pater, omnipotens aeterne Deus, mundi conditor omniumque creaturarum mirabilis dispositor, Deus, qui inter ipsa mundi primordia, cum ex nihilo cuncta conderes, ligna quoque fructifera et diverso usui congrua terram producere jussisti ac post maledictum interdictae arboris universa nobis per obedientiam unigeniti filii Tui in benedictionem convertisti, benedic etiam hos multigenarum arborum ramos, inter quas praecipue arbor olivae pinguedine cupctas praecellit, per quam etiam, cum mundi crimina diluvio quondam expiarentur effuso, columba ramum ejusdem ferens pacem terrae redditam nunciavit, nec non innocens turba spiritu sancto afflata unigenito Tuo domino nostro Jesu Christo pro totius mundi salute passuro obviam currens palmarum et hujus arboris abscindens ramos ac vestigiis ejus substernens, jam quasi triumphatorem de mortis principe ostendebat. Te igitur, domine, suppliciter deprecamur, ut qui annua devotione ejusdem redemtoris nostri sacratissima passione praevenire nitimur ipso adjuvante palmam victoriae tenentes atque oleo misericordiae intrinsecus refulgentes in ejus sancta resurrectione praemium vitae et immortalitatis coronam accipere mereamur,

Quasi legens dicat submissa voce: Per eundem dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

Collecta alta voce: Deus, qui filium Tuum Jesum Christum dominum nostrum pro salute nostra in hunc mundum misisti, ut se humiliaret ad nos et nos revocaret ad Te, cui etiam, dum Jerusalem veniret, ut adimpleret scripturas, credentium populorum turba fidelissima devotione vestimenta sua cum ramis palmarum in via sternebant, praesta, quaesumus, ut illi fidei viam praeparemus, de qua remoto lapide offensionis et petra scandali frondeant apud Te opera nostra justitiae ramis, ut ejus vestigia sequi mereamur, per eundum dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia saec. s. Amen.

Deinde incipiatur aiia: Turba multa, quae convenerat ad diem festum, clamabat domino: benedictus, qui venit in nomine domini, osanna in excelsis!

Et cantatur ter integra aiia et palmae aspergantur aqua benedicta ac thurificentur, deinde: Oremus: Auge fidem in Te sperantium, Deus, et supplicum preces clementer exaudi, ut veniat super nos multiplex misericordia Tua, et sicut in figura ecclesiae multiplicasti Noe egredientem de archa, Mosen exeuntem de terra Egypti cum filiis Israel, ita nos portantes palmas vel ramos arborum cum bonis actibus occurramus obviam Christo et per ipsum gaudium introeamus aeternum, qui Tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Tunc cantentur hae antiphonae: Cum appropinquaret dominus Hierosolymam, misit duos ex discipulis suis dicens: ite in castellum, quod e contra vos est, et invenietis pullum asinae alligatum, super quem nullus hominum sedit, solvite et adducite mihi. Si quis vos interrogaverit, dicite, opus domini est. Solventes et adduxerunt ad Jesum et imposuerunt sibi vestimenta et sedit super eum. Alii expandebant vestimenta sua in via, alii ramos de arboribus prosternebant et qui sequebantur, clamabant: Osanna, benedictus, qui venit in nomine domini, benedictum regnum patris nostri David, Osanna in excelsis, miserere nobis, fili David!

Ante sex dies solemnis paschae quia venit dominus in civitatem Jerusalem, occurrerunt ei pueri et in manibus portabant ramos palmarum et clamabant voce magna dicentes: Osanna in excelsis, benedictus qui venisti in multitudine misericordiae, osanna in excelsis!

Cum audisset populus, quia Jesus venit Hierosolyma, acceperunt ramos palmarum et exierunt ei obviam et clamabant pueri dicentes: Hic est, qui venturus est in salutem populi, hic est salus nostra et redemtio Israel. Quantus est iste, cui throni et dominationes occurrunt! Noli timere, filia Sion, ecce rex tuus venit tibi sedens super pullum asinae, sicut scriptum est. Salve, rex, fabricator mundi, qui venisti redimere nos.

Et cum perventum fuerit ad locum, ubi crux adoranda est, cantent pueri hymnum sequentem:

Gloria, laus et honor Tibi sit rex Christe redemtor,

Cui puerile decus promsit Osanna pium.

Israel es Tu rex Davidis et inclyta proles, Nomine qui in domini rex benedicte venis.

Coetus in excelsis Te laudat caelitus omnis

Et mortalis homo et cuncta creata simul.

Plebs hebraea Tibi cum palmis obvia venit,

Cum prece, voto, hymnis assumus ecce Tibi.

Hi Tibi passuro solvebant munia laudis,

Nos Tibi regnanti pangimus ecce melos. Hi placuere Tibi, placeat devotio nostra,

Rex pie, rex clemens, cui bona cuncta placent.

Item pueri cantant: Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via et clamabant dicentes: Osanna filio David, benedictus qui venit in nomine domini. Pueri Hebraeorum tollentes ramos olivarum obviaverunt domino clamantes et dicentes: Osanna in excelsis!

Postea chorus cantat: Occurrunt turbae cum floribus et palmis redemtori domino et victori triumphanti digna dant obsequia, filium

Dei olim gentes praedicant et in laudem Christi voces tonant per nubila: Osanna. Fulgentibus palmis prosternemur adveniente domino, huic omnes occurramus cum hymnis et canticis glorificantes et dicentes: benedictus dominus!

Interim quod istae aiiae cantantur, sacerdos indutus rubea cappa vadat et prosternat se ante crucem dicens secrete hanc orationem: Oremus: Deus, qui miro dispensationis modo ex rebus insensibilibus dispensationem nostrae salutis ostendere voluisti, da, quaesumus, ut devota Tuorum corda fidelium salubriter intelligant, quod mystice designetur in facto, quod hodie coelesti lumine afflata redemtori obviam currens cum ramis palmarum turba processit nostra, pro totius mundi vita cum mortis principe citius pugnaturo talia obsequens ministravit. quae in illo triumphum victoriae declarant, qui nos quoque plena fide et factum et significatum retinentes Te domine sancte pater omnipotens aeterne Deus per eundem dominum nostrum Jesum Christum supplices exoramus, ut in ipso atque per ipsum, cujus nos membra fieri voluisti. de mortis imperio victoriam reportantes ipsius etiam gloriae resurrectionis participes esse mereamur, qui Tecum vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Tunc senior ter incipiat anthiphonam percutiendo virga prostratum:

Scriptum est enim: percutiam pastorem et dispergentur oves gregis. Postquam autem surrexero, procedam vos in Galilaeam, ibi me videbitis, dixit dominus.

Et chorus perficiat aiiam. Sacerdote ab oratione surgente et cruce revelata, ipse cum seniore stando crucifixum in altum levando incipiat bina vice versum et chorus perficiat:

> O crux ave spes unica Reisque dona veniam.

Te, summa Deus trinitas, Hoc passionis tempore, Collaudat omnis spiritus, Auge piis justitiam, Quos per crucis mysterium Salvos rege per saecula.

Deinde processio crucifixo praecedente redit ad chorum cum responsorio: Ingrediente Domino in sanctam civitatem, Hebraeorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes cum ramis palmarum Osanna clamantes in excelsis, cumque audissent, quia venit Jesus Hierosolymam, exierunt obviam ei.

## Officium diei Parasceues de passione cum orationibus secundum ordinem missalis lectis.

Duo sacerdotes discalceati et casulis rubeis induti tenentes inter se crucifixum coopertum rubea cappa praecedentibus eos pueris cum duabus candelis et duabus crucibus stando ante altare foras chorum cantent:

Popule meus, quid feci tibi aut in quo contristavi te? Responde mihi, quia eduxi te de terra Egypti, parasti crucem salvatori tuo.

Deinde tres pueri ibidem ante eos stantes cantent: Hagios o theos, hagios ischyros, hagios athanathos, eleison hemas! Respondit chorus:

Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis!

Et toties quoties cantatur Sanctus, omnes flectant genua et deinde surgentes cum versibus procedunt usque ad locum salutationis ante summum altare. Sacerdotes cantant:

Quia eduxi te per desertum quadraginta annos et manna cibavi te et introduxi in terram satis optimam, parasti crucem salvatori tuo.

Deinde juvenes cantent ut antea: Hagios, chorus respondit ut prius: Sanctus. Deinde sacerdotes:

Quid ultra debui facere tibi et non feci? Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam et tu facta es mihi nimis amara, aceto namque sitim meam potasti et lancea perforasti latus salvatori tuo.

Deinde juvenes Hagios, chorus respondit Sanctus. Deinde sacerdotes nudantes et elevantes crucem imponunt antiphonam: Ecce lignum crucis, deinde chorus: in quo salus mundi pependit, venite adorare, deinde sacerdotes: beati immaculati in via, deinde chorus: qui ambulant in lege domini.

Deinde iterum elevant crucem et resumant antiphonam: Ecce lignum crucis, choro prosequente. Deinde provisor incipiat sequentia:

Cum fabricator mundi mortis supplicium pateretur in cruce, clamans voce magna tradidit spiritum, et ecce velum templi divisum est, monumenta aperta sunt, terrae motus enim factus est magnus, quia mortem filii Dei clamabat mundus se sustinere non posse; aperto ergo lancea militis latere crucifixi domini exivit sanguis et aqua in redemtionem salutis nostrae. O admirabile pretium, cujus pondere captivitas redemta est mundi tartarea, confracta sunt claustra inferni, aperta est nobis janua regni.

Postea duo presbyteri cantant:

Crux fidelis, inter omnes Arbor una nobilis, Nulla silva talem profert Fronde, flore, germine. Dulce lignum, dulces clavos Dulce pondus sustinens.

Chorus repetat totum versum.

Pange lingua gloriosi
Praelium certaminis
Et super crucis trophaeum
Dic triumphum nobilem,
Qualiter redemtor orbis
Immolatus vicerit.

Dulce.

De parentis protoplasti
Fraude factor condolens,
Quando pomi noxialis
Morsu in mortem corruit.
Ipse lignum tunc notavit,
Damna ligni ut solveret.
Crux fidelis.

Hoc opus nostrae salutis Ordo depoposcerat, Multiformis proditoris Ars ut artem falleret, Et medelam ferret inde Hostis unde laeserat. Dulce.

Quando venit ergo sacri Plenitudo temporis, Missus est ab arce patris Natus orbis conditor Atque e ventre virginali Factus caro prodiit. Crux fidelis.

Vagit infans inter arta
Positus praesepia,
Membra pannis involuta
Virgo mater alligat,
Et pedes manusque crura
Stricta cingit fascia.
Dulce.

Lustra sex qui jam peracta Tempus implens corporis, Se volente natus ad hoc Passioni deditus, Agnus in cruce levatur Immolandus stipite.

Crnx fidelis.

Hic acetum, fel, arundo,
Sputa, clavi, lancea
Mite corpus perforatur,
Sanguis unda profluit,
Terra, pontus, astra, mundus
Quo lavantur flumine.
Dulce.

Flecte ramos, arbor alta, Tensa laxa viscera Et rigor lentescat ille, Quem dedit nativitas, Ut superni membra regis Miti tendas stipite. Crux.

Sola digna tu fuisti
Ferre pretium saeculi,
Atque portum praeparasti
Nauta mundo naufrago,
Quem sacer cruor perunxit
Fusus agni corpore.
Dulce.

Gloria aeterno patri,
Qui creavit omnia,
Gloria unico ejus
Pro salute posita,
Spiritui quoque sancto
In sempiterna saecula.
Crux fidelis inter omnes.

Deinde sacerdos continuet officium missae secundum ordinem missalis et vesperis finitis sacerdos indutus cappa cum majore, qui praesens fuerit, deportet crucem ad locum sepulcri cum thuribulis et candelis, sequente eos conventu cantes submissa voce:

Ecce quomodo moritur justus et nemo percipit corde, viri justi tolluntur et nemo considerat, a facie iniquitatis sublatus est justus, et erit in pace memoria ejus. In pace factus est locus ejus et in Sion habitatio ejus.

Quo finito dicantur septem psalmi, quibus finitis recedant a sepulcro cantando responsorium:

Sepulto domino signatum est monumentum, volventes lapidem ad ostium monumenti, ponentes milites, qui custodirent illud, ne forte veniant discipuli ejus et furentur eum et dicant plehi: angent a mortuis.

### In vigilia Paschae. Benedictio ignis.

Excusso igne e silice itur ad ignem cum processione vexillis, candelis et thuribulis vacuis praecedentibus et circuitur ter ignis legendo septem psalmos sine gloria patri et aiis, et ultimo lecto dicatur: Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Postea sacerdos litaniam legat sine nota, quam chorus repetit:

Kyrieleison, Omnes s. martyres, orate p. n. Christeleison, Sancte Silvester, o. Christe, audi nos, Sancte Martine, o. Salvator mundi, adjuva nos, Sancte Nicolae, o. Sancta Maria, ora p. n. Sancte Gregori, o. Sancte Michael, o. Sancte Bricci, o. Sancte Gabriel, o. Omnes sancti confessores, orate Sancte Raphael, o. Omnes s. angeli et archangeli Sancta Maria Magdalena, Sancta Felicitas. Sancta Perpetua, Sancte Joannes bapt. Omnes s. patriarchae et prophetae, Sancta Agatha, o. Sancta Agnes, o. orate p. n. Sancte Petre, o. Sancta Katharina, Sancte Paule, o. Sancta Margaretha, Sancte Andrea, o. Sancta Barbara, Sancte Johannes, o. Sancta Dorothea, Sancte Jacobe, o. Sancta Elisabeth, Sancte Bartholomaee, o. Sancta Ursula cum sodalibus tuis, Sancte Simon, o. orate p. n. Sancte Thaddaee, o. Sancta Lucia, o. Sancte Matthaee, o. Sancta Ottilia, o. Sancte Thoma, o. Sancta Afra, o. Sancte Matthia, o. Omnes s. virgines et viduae, orate Sancte Marce, o. Sancte Luca, o. Omnes sancti, orate p. n. Omnes s. apostoli et evangelistae, Propitius esto, parce nobis, de-Sancte Stephane, o. Ab ira Tua libera nos, domine, Ab insidiis diaboli libera nos, Sancte Laurenti, o. Sancte Vincenti, o. domine. Sancte Donate, o. A morbo malo lib. Sancte Georgi, o. A peccatis nostris lib. n. d. Sancte Maurici cum sociis tuis, A subitanea et improvisa morte orate p. n. lib. n. d. Sancte Dionysi cum sociis tuis, A morte perpetua lib. Ab omni immunditia mentis et cororate p. n. Sancte Blasi, o. poris lib.

Ab omni malo lib, n. Per annuntiationem et incarna-

Per nativitatem Tuam lib.

tionem Tuam lib.

Per baptismum et jejunium Tuum Ut regem nostrum et exercitum lib. n. d.

Per crucem et passionem Tuam lib. n. d.

Per mortem et sepulturam Tuam Ut antistitem nostrum cum omlib. n. d.

Per resurrectionem et ascensionem Tuam lib. n.

In die judicii lib. n.

Peccatores Te rogamus, audi nos, Ut cunctum populum christianum Ut pacem et concordiam nobis dones Te rog.

Ut sanitatem nobis dones Te rog. Ut benefactoribns nostris aeterna audi nos.

strorum nobis dones Te rog.

Ut gratiam s. spiritus cordibus nostris clementer infundere digneris Te rogamus, audi nos,

Ut aëris temperiem bonam nobis Ut ignem istum benedicere et condones Te etc.

Ut fructus terrae nobis dare et conservare digneris Te rog.

Ut ecclesiam Tuam pacificare et Ut nos exaudire digneris Te rogaregere digneris Te rog.

Ut dominum apostolicum et cunctum gradum ecclesiasticum in sancta religione conservare digneris Te rog.

Christianorum perpetua pace et prosperitate conservare digneris Te etc.

nibus sibi commissis in vera religione conservare digneris Te etc.

Per adventum spir. s. paracleti Ut congregationem nostram in Tuo scto servitio confortare digneris Te etc.

> pretioso sanguine redemtum conservare digneris Te etc.

bona donare digneris Te etc. Ut indulgentiam peccatorum no- Ut fidelibus defunctis propitiare digneris Te etc.

> Tunc sacerdos dicat ter et chorus ter resumat:

secrare digneris Te rogamus, audi nos.

Tunc sequitur:

mus, audi nos.

Dic: Dominus vobiscum. Oremus: Deus, qui per filium Tuum angularem scilicet lapidem charitatis Tuis fidelibus ignem contulisti productum e silice nostris profuturum usibus, novum hunc ignem sanctifica et concede nobis, ita per haec festa paschalia coelestibus desideriis inflammari, ut ad perpetuae claritatis puris mentibus valeamus festa pertingere, per eundem dominum nostrum etc.

Oremus: Domine Deus pater omnipotens, qui es lumen indeficiens, adesto invocationibus nostris et calorem hujus ignis omnesque ejus alimonias gratia Tuae benedictionis ita perfunde, ut omnia, quae ex hoc igne fuerunt conflata sive calefacta, sint benedicta omnique humanae saluti proficua omnesque eo rationabiliter utentes ardore s. spiritus ad laudem Tui s. nominis corda eorum sentiant accendi, per dominum etc.

Oremus: Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, in nomine sancto Tuo benedicimus hunc ignem cum cereo et omnibus ejus alimoniis et sanctificamus signoque crucis Jesu Christi filii Tui domini nostri signamus, ut intus vel foris accensus ejus non noceat, sed ad usus hominum necessaria cuncta illuminet, quae ex hoc igne fuerunt conflata sive calefacta sint benedicta omnique humanae saluti utilia, ut non cum Nadab et Abiud ignem Tibi offerentibus alienum incendamur, sed cum Aaron pontifice et filiis ejus Eleazaro et Ithamaro hostias Tibi pacificas igneque s. spiritus assatas immolare valeamus et semper s. spiritus igne vitia nostra exurere cordaque luce scientiae Tuae illuminare et animas nostras calore fidei clarificare digneris per eundem dominum nostrum etc.

Oremus: Domine Deus pater omnipotens, lumen indeficiens et sancte conditor omnium luminum, benedic hoc lumen, quod a Te sanctificatum atque benedictum est, qui illuminasti omnem mundum, ut ab eo lumine accendamur et illuminemur igne claritatis Tuae, et sicut ignem illuminasti Mosi, ita corda et sensus nostros illumines, ut ad vitam aeternam pervenire mereamur, per dominum etc.

Oremus: Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, benedicentibus nobis hunc ignem in nomine Tuo et unigeniti filii Tui Dei et domini nostri Jesu Christi et spiritus s. cooperari dignare et adjuva nos, qui vivis et regnas cum eodem unigenito Tuo et Spiritu sancto per omnia saecula saeculorum. Amen.

Benedictio incensi. Oremus non dicitur.

Veniat, quaesumus, omnipotens Deus super hoc incensum larga Tuae benedictionis infusio et hunc nocturnum splendorem invisibilis regnator accende, ut non solum sacrificium, quod hac nocte litatum est, arcana luminis Tui admixtione refulgeat, sed in quocunque loco ex hujus aliquid sanctificationis mysterio fuerit deportatum expulsa diabolicae fraudis nequitia virtus Tuae majestatis assistat, per dominum etc.

Tunc carbonibus consecratis in thuribulum repositis thurificetur ignis et aspergatur aqua benedicta et cereis ab igne accensis redit processio ad chorum cum hymno sequenti:

Inventor rutili, dux bone, luminis, Qui certis vicibus tempora dividis, Merso sole chaos ingruit horridum Lumen redde tuis, Christe, fidelibus.

Chorus repetat hunc versum.

Quanvis innumero sidere regiam Lunarique polum lampade pinxeris, Incussu silice lumina nos tamen Monstras saxigeno semine quaerere. Merso. Ne nesciret homo spem sibi luminis
In Christi solido pectore conditam,
Qui dici stabilem se voluit petram,
Nostris igniculis unde genus venit.
Inventor.

O res digna, Deus, quam tibi roscidae Noctis principio grex tuus offerat Lucem, quam tribuis nil pretiosius, Lucem, qua reliqua praemia cernimus.

Per quem splendor, honor, laus, sapientia, Majestas, bonitas, pietas tua, Regnum continuat nomine triplici, Texens perpetuis saecula saeculis. Inventor.

Postea cantat diaconus: Exultet jam angelica turba coelorum, exultent divina mysteria et pro tanti regis victoria tuba insonet salutaris. Gaudeat se tellus tantis irradiatam fulgoribus et aeterni regis splendore illustrata totius orbis se sentiat amisisse caliginem. Laetetur et mater ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus et magnis populorum vocibus haec aula resultet. Quapropter astantes vos, fratres carissimi, ad tam miram sancti hujus luminis claritatem una mecum, quaeso, omnipotentis Dei misericordiam invocate, ut qui me non meis meritis intra levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui gratiam infundendo cerei hujus laudem implere praecipiat, per dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui cum eo vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

Dominus vobiscum. Sursum corda, Habemus etc. Gratias agamus domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum omnipotentem patrem filiumque ejus unigenitum dominum nostrum Jesum Christum toto cordis ac mentis affectu et vocis ministerio personare, qui pro nobis aeterno patri Adae debitum solvit et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Haec sunt enim festa paschalia, in quibus verus ille agnus occiditur ejusque sanguine postes consecrantur. Haec est nox, in qua primum patres nostros. filios Israel, eduxisti, domine, de Egypto, quos postea rubrum mare sicco vestigio transire fecisti. Haec igitur nox est, quae peccatorum tenebras columnae illuminatione purgavit. Haec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes a vitiis saeculi et caligine peccatorum segregatos reddit gratiae sociatque sanctitati. Haec est nox, in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos Tuae pietatis dignatio, o inaestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. Hace nox est, de qua scriptum est: et nox sicut dies illuminabitur et nox illuminatio mea in deliciis meis. Hujus igitur sanctificatio noctis fugat scelera, culpas lavat et reddit innocentiam lapsis, moestis laetitiam, fugat odia, concordiam parat et curvat imperia.

Hic imponat chorus: In hujus igitur noctis gratia suscipe, sancte pater, incensi hujus sacrificium vespertinum, quod Tibi in hac cerei oblatione solenni per ministrorum manus de operibus apum sacrosanca reddit ecclesia. Sed jam columnae hujus praeconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. (Hic accenditur cereus.) Qui licet divisus in partes mutuati lumimis detrimenta non novit. Alitur liquestibus ceris, quas in substantiam pretio se hujus lampadis apis mater eduxit. O vere beata nox, quae exspoliavit Egyptios, ditavit Hebraece, nox, in qua terrenis coelestia humanis divina jungunt. Oramus ergo Te, domine, ut cereus iste in honorem nominis Tui consecratus ad noctis hujus caliginem destruendam indeficiens perseveret in odoren suavitatis acceptus supernis luminaribus misceatur. Flammas ejus lucifer matutinus inveniat. ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum, ille, qui regressus ab inferis humano generi serenus illuxit. Precamur em Te, domine, ut nos, famulos Tuos, omnem clerum et devotissimen populum una cum papa nostro N. et gloriosissimo imperatore nostro N. nec non pro antistite nostro N. quiete temporum concessa in his paschalibus gaudiis conservare digneris, per dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regit in unitate spiritus s. Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Deinde legantur prophetiae et continuentur secundum ordinem misalis, quibus peractis fit processio ad fontem cum trina litania.

Kyrieleison. Christeleison. Christe, audi nos. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Omnes sancti angeli, orate pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Omnes sancti apostoli, orate pro nobis. Sancte Stephane, ora pro nobis. Omnes sancti martyres, orate pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Omnes sancti confessores, orate pro nobis. Sancta Lecia, ora pro nobis. Omnes sanctae virgines, orate pro nobis. Omnes sancti, orate pro nobis.

Deinde cantet sacerdos ter et quilibet chorus ter repetit: Ut fontem istum benedicere et consecrare digneris Te rogamus, audi nos.

Deinde dicat sacerdos: Dominus vobiscum. Oremus: Omnipotess sempiterne Deus, adesto magnae pietatis Tuae mysteriis, adesto sacramentis et ad creandos populos novos, quos Tibi fons baptismatis parturit. Spiritum adoptionis admitte, ut quod nostrae humilitatis geredum est mysterio, Tuae virtutis impleatur effectu, per dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate ejusdem spiritus s. Deus, per omnia saecula saeculorum.

Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos Tibi semper et ubique gratias agere, domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, qui invisibili potentia sacramentorum Tuorum mirabiliter operaris effectum, et licet nos tantis mysteriis exequendis simus indigni, Tu tamen gratiae Tuae dona non deseras, sed etiam ad nostras preces aures Tuae pietatis inclines, Deus, cujus spiritus super aquis inter ipsa mundi primordia ferebatur, ut jam tunc virtutem sanctificationis aquarum conciperet. Deus, qui nocentis mundi crimina per aquas abluens regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti, ut unius eiusdemque elementi mysterio et finis esset vitiis et origo virtutibus, respice, domine, in faciem ecclesiae Tuae et multiplica in ea regenerationes Tuas, ut qui gratiae Tuae affluentis impetu lactificas civitatem Tuam fontemque baptismatis aperis toto orbe terrarum gentibus innovandis, ut Tuae majestatis imperio sumat unigeniti Tui gratiam de spiritu sancto, (hie tangit aquam in modum crucis manu dicens) qui hanc aquam regenerandis hominibus praeparatam arcana sui luminis amixtione fecundet, ut sanctificatione concepta ab immaculato divini fontis utero in novam renata creaturam progenies coelestis emergat, et quos aut sexus in corpore aut aetas discernit in tempore, omnes in unam pariat mater infantiam. Procul ergo hinc jubente Te, domine, omnis spiritus immundus abscedat, procul tota nequitia diabolicae fraudis absistat, nihil hic loci habeat contrariae virtutis admixtio, non insidiando circumvolet, non latendo surripiat, non inficiendo corrumpat. (Hic tangat aguam in modum crucis.) Sit haec sancta et innocens creatura libera ab omni impugnatoris incursu et totius nequitiae purgata discessu, sit fons vivus, aqua regenerans, unda purificans, ut omnes hoc lavacro salutifero diluendi operante in eis spiritu s. perfecte purgationis indulgentiam consequantur, (hie benedicat aquam manu) unde benedico te, creatura aqua, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum, qui te in principio verbo separavit ab arida, cujus spiritus super te ferebatur, qui te de paradiso manare, te in (hic effunde aquam in modum crucis) quatuor fluminibus totam terram rigare praecepit, qui te in deserto amaram suavitate indita fecit esse potabilem et sitienti populo de petra produxit, benedico te per Jesum Christum filium ejus unicum, dominum nostrum, qui te in Cana Galileae signo admirabili sua potentia convertit in vinum, qui pedibus super te ambulavit et a Johanne in Jordane in te baptizatus est, qui te una cum sanguine de latere suo produxit et discipulos suos jussit, ut credentes baptizarentur in te dicens: ite, docete omnes gentes baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti.

Hic mutat rocem quasi legens submissius: Nec nobis praecepta servantibus Tu, Deus omnipotens, clemens adesto, Tu benignus aspira, Tu has simplices aquas Tuo ore benedicito, ut praeter naturalem emundationem, quam lavandis possint adhibere corporibus, sint etiam purificandis mentibus efficaces. Hie ponantur cerei in aquam et dicat sacerdos: Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus spiritus sancti (et sufflet sacerdos ter in fontem dicens) totamque hujus aquae substantiam regenerandi fecundet effectu.

Hic excipiantur cerei et iterum ad fontem mittantur et sacerdos iterum cantet ut prius: Descendat in etc. uts. et faciat tribus vicibus, postea submissius legat:

Hic omnium peccatorum maculae deleantur, hic natura ad imaginem Tuam condita et ad honorem sui reformata principii cunctis vetustatis squaloribus emundentur, ut omnis homo hoc sacramentum regenerationis ingressus in verae innocentiae novam infantiam renascatur, per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem. Amen.

Hic aspergat sacerdos se et circumstantes et permittat quoscunque volentes de fonte sumere ad adspergendum. Et deinde intingat politices dextrum in novum crisma et signet fontem in modum crucis consuetum dicendo: in nomine patris et filii et spiritus s. sanctificetur et fecundetur fons iste ex eo renascentibus in vitam aeternam.

Interea provisores chori litaniam, cum qua redit processio al chorum, trino modo prout incepta est, prosequantur:

Propitius esto, parce nobis, domine. Ab omni malo libera nos, domine. Peccatores Te rogamus, audi nos. Ut pacem nobis dones, Te rogamus, audi nos, ut nos exaudire digneris Te rogamus, audi nos, fili Dei, Te rogamus, audi nos.

Litania finita incipitur kyrieleison paschale.

### Benedictio agni paschalis.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit. Dominus vobiscum, et cum etc. et dicatur ad omnes benedictiones:

Post hanc celebratam sanctam paschalem dignitatem et post etiam transactis jejuniorum diebus jam animabus spiritalibus dapibus refectis de mensa Tuae majestatis offerimus nos famuli Tui pro hujus fragilitate corpusculi aliquantulum reparandi hanc usui nostro concessam creaturam agni, poscentes, ut ove proprio signantibus benedicas ac dextera Tua sanctifices et universis ex eo ministratis munusculis gratas efficias preces, atque cum gratiarum actione perceptis Te Deum, qui es cibus vitae et animae nostrae, Te magnis deprecamur vocibus, inhiantes Te desideramus et indefesse fruamur, per eundem etc.

Benedictio carnis. Deus, universae carnis creator, qui Noae et filiis suis de mundis et immundis animalibus praecepta dedisti, quique sicut olera herbarum humano generi quadrupedia munda edere permisisti, qui agnum in Egypto Mosi et populo Tuo in vigilia paschae comedere praecepisti in figura domini nostri Jesu Christi, cujus sanguine omnia primogenita Tibi de mundo redemisti et in nocte illa omne primogenitum in Egypto percutere praecepisti, servans populati

Tuum agni sanguine praenotatum, dignare, domine omnipotens, benedicere et sanctificare has ovium mundarum carnes, ut quicunque ex populis Tuis fidelibus comederint, omni benedictione coelesti et gratia saturati repleantur in bonis per eundem etc.

Oremus: Deus, qui per resurrectionem filii Tui nobis gaudia contulisti, auge et sanctifica collata nobis haec dona Tuae largitatis, et mentes nostras pariter spiritalibus reple deliciis, per eundem etc.

Ad lardum. Benedic, domine, creaturam istam lardi, ut sit remedium salutare generi humano et praesta per invocationem nominis Tui, ut quicunque ex eo sumserint, corporis sanitatem et animi tutelam percipiant.

Ad caseum. Dignare, domine omnipotens Deus, benedicere et sanctificare hanc creaturam casei, quam ex adipe animalium producere dignatus es, ut quicunque ex populis Tuis fidelibus comederint, omni benedictione coelesti et gratia Tua repleantur in bonis, per eundem etc.

Ad ova. Subveniat, quaesumus, Domine, Tuae benedictionis gratia huic creaturae ovorum, de qua gallinarum pullos dignatus es procreare, ut cibus salutaris fiat Tuis fidelibus in Tuarum actione gratiarum sumentibus per etc.

Benedictio panis. Domine sancte, pater omnipotens, aeterne Deus, benedicere dignare hos panes Tua sancta spirituali benedictione, ut sint omnibus cum fide et reverentia ac gratiarum actione sumentibus salus mentis et corporis atque contra omnes morbos et universas cunctorum inimicorum insidias auxilium et vitae perennis tuitio, per dominum nostrum Jesum Christum filium Tuum, qui est pauis de coelo descendens et dans vitam mundo, qui tecum vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Benedictio placentarum. Benedic, domine, creaturam istam panis, sicut benedixisti quinque panes in deserto, ut sit domus ejusdem abundans in animae alimentum gustantesque ex eo tam corporis et animae sanitatem, per Christum etc.

Benedictio generalis. Creator et conservator humani generis, omnis boni dator, largitor aeternae salutis, Tu, domine, mitte spiritum Tuum super has creaturas Tuas, ut armati virtute coelestis defensionis, qui ex eis gustaverint, proficiant ad salutem aeternam.

Deinde aqua benedicta aspergat dicens: Benedictio Dei patris et filii et spiritus s. descendat super has carnes et alias creaturas benedictas. Amen.

### In vigilia Pentecostes.

Prophetiis secundum ordinem missalis lectis et continuatis fit processio ad fontem cum trina litania ut supra in vigilia paschae, et finito hoc versu in litania: ut fontem istum benedicere etc. incipiatur hyumus:

# Rex sanctorum angelorum Totum mundum adjuva!

Ora primum tu pro nobis. Virgo mater germinis. Et ministri patris summi Ordines angelici. Totum.

Supplicate Christo regi Coetus apostolici. Supplicatque permagnorum Sanguis fusus martyrum. Rex sanctorum.

Implorate confessores Consonaeque virgines. Quo donetur magnae nobis Tempus indulgentiae. Totum.

Omnes sancti atque justi, Vos precamur cernui, Ut purgetur omne crimen Vestro sub oramine. Rex sanctorum.

Tunc sacerdos consecrans fontem statim dicat: Dominus vobiscum. Oremus: Omnipotens sempiterne Deus etc. ut supra in vigilia paschee continuando benedictionem ut ibidem et completa benedictione alque eo quod de litania superest processio perficiendo hymnum redit al chorum.

Hujus, Christe rector alme. Plebis vota suscipe. Qui plasmasti protoplastum Et genus gignentium. Totum.

Mitte sanctum nunc amborum Spiritum paracletum In hanc plebem, quam recentem Ex profectu renascentis Fons baptismi parturit. Rex

Fac in terra fontis hujus-Sacratum mysterium, Qui profluxit cum cruore Sacro Christi corpore. Totum.

Ut laetetur mater sancta Tota nunc ecclesia Tantae multitudinis. Rex.

Praesta patris atque nati Compar sancte spiritus. Ut te solum semper omni Diligamus tempore. Totum.

Quo finito incipiatur kyrieleison paschale.

#### In assumtione beatae Mariae virginis.

Cantetur ad processionem Responsorium sequens cum ceteris. Sicut cedrus exaltata sum in Libano et sicut cypressus in month Sion. quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris, et sicut cinama et balsamum aromatizans dedi etc.

Et in loco stationis cantetur aiia: Descendi in hortum meun, uv derem poma convallium, ut inspicerem, si floruissent vineae et genium

sent mala punica. Revertere, revertere, Sunamitis, revertere, revertere, ut intueamur te.

Postea sacerdos: Exultabunt sancti in gloria, laetabuntur in cubilibus suis. Preciosa in conspectu domini mors sanctorum ejus.

Oremus: Sancta Maria, mater domini nostri Jesu Christi, virgo perpetua, cum omnibus sanctis et electis Dei intercedere dignare pro nobis peccatoribus ad dominum Deum patrem omnipotentem, ut mereamur ab eo adjuvari et liberari ab omni malo, qui vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, qui coelum et terram, mare, visibilia et invisibilia verbo Tuo creasti ex nihilo, quique herbas arboresque ad usus hominum animaliumque gignere et unumquodque sementem in semetipso habere praecepisti, atque non solum ut herbas animantibus ad victum sed etiam aegris corporibus prodessent ad medicamentum Tua ineffabili pietate concessisti, Te supplici mente et ore deprecamur, ut has diversi generis herbas Tua clementia benedicas et salubres non solum ad necessitates hominum, verum etiam ad animalium facere digneris, ut quicunque ex eis ex hac veneranda festivitate sumserint vel in quemcunque usum redactae fuerint seu assumtae, conferant tam corporis quam animae sanitatem, per dominum nostrum Jesum Christum.

Oremus: Suppliciter etiam Tuam atque subnixis precibus deprecamur, Deus, omnipotentiam, qui mirabiliter cuncta creasti ex nihilo, quique ex terra edita diversa proferre gramina praecepisti, atque uniuscujusque semen in semetipso manere super terram indidisti, et qui diversa medicamentorum genera ad sananda humani generis corpora imposuisti, benedicere et sanctificare has diversi generis herbas Tua almitate digneris, ut quicunque ex eis ex hac solennitate venerabili sanctae Dei genitricis Mariae sunt sumturi, tam animae quam corporis sanitatem percipiant et intercedente beata virgine Maria, quaesumus, de universis terrarum graminibus sumamus salubriter, quatenus in Tuorum odore unguentorum paradisi mereamur adire januas, praestante eodem domino nostro Jesu Christo, qui Tecum vivit etc.

Oremus: Domine Deus pater omnipotens, qui initio fecisti hominem ad imaginem Tuam et condidisti lumen et coelum et omnia coelestia et terrestria, Tu, domine, dominaris potestati maris, Tu habes potestatem abyssi magnae, Tu condidisti omnia elementa, Tu benedicere et sanctificare digneris has creaturas herbarum sicut benedixisti quinque panes in deserto et duos pisces et satiasti quinque millia virorum, omnesque, qui utuntur ex eis, benedicere et sanctificare digneris, ut sint eis sanitas animae et corporis in nomine Tuo et filii Tui et spiritus sancti, et ab hominibus pecoribusque omnem putredinem et omnem phantasma diaboli et omne morbum et omnem dolum expellere digneris, qui in trinitate perfecta vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen.

Oremus: Deus, qui ex universis herbarum generibus humanis

necessitatibus praestitisti remedia, hanc herbarum collectionem Tuae miserationis benedic dextera, ut quisquis languore depressus ex eis aliquid gustaverit, ecclesiae Tuae repraesentatus optatae munus salutis percipiat Te donante per dominum nostrum.

Tunc thurificentur et aspergantur aqua benedicta herbae et redit

processio cum responsorio sequenti et ceteris.

Ista est speciosa inter filias Jerusalem, sicut vidistis eam plenam caritate et dilectione in cubilibus et hortis aromatum. Specie tua et pulchritudine tua intende, prospere procede et regna.

### Benedictio avenae vel alterius frumenti.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit coelum et terram. Dominus vobiscum, et cum spiritu.

Oremus: Te petimus, domine, ac rogamus, ut hunc fructum avenae seu grana haec Tuis serenis oculis et hilari vultu respicere digneris multiplicando misericordiam Tuam, ut ea nobis benedicere ac ad usum nostrum seminata multiplicare, et qui testatus es Mosi famulo Tuo in terra Egypti dicens: Dic filiis Israel, cum ingressi fuerint terram promissionis quam eis dabo, ut primitias frugum et fructuum suorum offerant sacerdotibus et erunt benedicti, dignare hunc fructum officio sacerdotii ad benedicendum oblatum benedicere, ut ad usum humani generis seminatus crescat et multiplicetur, nec ipsum solis adustio consumat, nec grando impetuosa detruncet, nec fulminis penetrans valitudo devastet, nec aeris corruptio noceat, nec tempestas inundans exterminet, nec vermes corrodendo succidant, nec aliquid veneficium inficiat, sed illaesum ab omni nocumento integrum usque ad plenissimam maturitatem feliciter perducere digneris, ut exinde plebs Tua Tibi gratiarum referat actiones, per Christum dominum nostrum. Amen.

Tunc dic psalmum: Deus misereatur nostri et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos et misereatur nostri, ut cognoscamus in terra viam Tuam, in omnibus gentibus salutare Tuum. Confiteantur Tibi populi, Deus, confiteantur Tibi populi omnes. Laetentur et exultent gentes, qui judicas populos in aequitate et gentes in terra dirigis. Confiteantur Tibi populi, Deus, confiteantur Tibi populi omnes, terra dedit fructum suum. Benedicat nos Deus, Deus noster, et benedicat nos Deus, et metuant eum omnes fines terrae. Gloria patri. Benedico te, creatura avenae, in nomine patris et filii et spiritus sancti, et per virtutem dominicae passionis et resurrectionis ejus a mortuis, qui cum patre et spiritu s. vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen

### Benedictio vini pro amore Johannis.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit coelum et terram. Ora pro nobis, sancte Johannes evangelista, ut digni efficiamur promissione Christi.

۲.

Oremus: Deus, qui mirabili potentia vinum producis ex vite, ut ex Te exhilaretur cor hominis, quique mirabili potentia in Cana Galileae ad potandum nuptiali populo aquam mutasti in vinum, quique mirabilissima potentia per manum sacerdotis elementum vini quotidie virtute Tua in sacrosanctum transfers sanguinem domini nostri Jesu Christi, benedic hujus substantiam vini, ut qui ex eo quantulumcunque gustaverint sive sumserint, vitam consequantur sempiternam per eundem dominum nostrum Jesum etc.

Oratio: Deus, cujus providentia Johannes apostolus et evangelista venenosi potus toxicum illaesus evasit, benedicere dignare hanc creaturam vini, ut omnes ex eo sumentes omni gustu nocivo infuso Tuae benedictionis mysterio mereantur in anima et corpore misericor-

diter exhilarari per dominum etc. Dominus vobiscum.

Initium sancti evangelii secundum Johannem ut infra: In principio erat verbum. Quo finito: Per hos sacros sermones sancti evangelii et per merita beati Johannis omnipotens Deus, benedic hunc calicem vini dextera Tua et praesta, ut omnes in Te credentes et de calice bibentes a Te benedicentur et protegantur, et sicut beatus Johannes de calice bibens veneno non est laesus, ita et isti in amore Tuo et beati Johannis de calice isto bibentes meritis ipsius ab omni aegritudine absolvantur per Christum.

Oremus; Omnipotens sempiterne Deus, qui electum Tibi virginem, beatum Johannem apostolum Tuum et evangelistam hausto venefico illaesum et incolumem conservasti, misericordiam Tuam suppliciter exoramus, quatenus hunc potum benedicere et sanctificare digneris, ut omnes qui ex eo in sanctissimo Tuo et ipsius nomine gustaverint, ab hostium visibilium et invisibilium insidiis et ab omni cibo et potu mortifero et pestifero corporis et animae mereantur illaesi Tua misericordia mediante conservari per Christum dominum nostrum.

Domine Jesu Christe, qui es vitis vera, quique in Cana Galileae aquam in vinum convertisti, multiplica super nos servos Tuos misericordiam Tuam sperantibus, et benedicere et sanctificare digneris hanc creaturam vini, quam ad servorum Tuorum subsidium contulisti, quatenus ut ubicunque ipsa creatura aspersa vel propinata fuerit, divinae benedictionis opulentia repleatur, et omnibus accipientibus ex ea cum gratiarum actione in visceribus eorum sanctificetur per Te, Jesu Christe, salvator mundi, qui cum patre et spiritu s. vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Benedico te, creatura vini, in nomine patris et filii et spiritus s. et per virtutem dominicae passionis et resurrectionis a mortuis et per amorem dilecti Johannis, ut sanctificata verbo Dei benedictionem accipias adversus spiritales nequitias et universas infirmitates membrorum, ut quicunque ex te sumserint, sis eisdem in tutelam mentis et corporis ad honorem ejusdem domini nostri Jesu Christi, qui est

benedictus in saecula saeculorum. Amen.

Banedictio Dei patris et filii et spiritus s. descendat et maneat super hanc creaturam vini, ut sit omnibus sumentibus remedium centra periculum corporis et animae et ad vitam sempiternam certa et libera deductio, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculerum. Amen.

## Benedictio raphani.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit coelum et terram.

Deinde dic psalmum: Deus misereatur nostri et benedicat nobis etc. ut supra.

Oremus: Deus aeterne, qui mirabiliter ex nihilo cuncta creasti, qui terram diversarum radicum genera producere praecepisti atque uniuscujusque speciem ad usum corporibus humani generis imposuisti, Tuae gratiae magnificentiam suppliciter deprecamur, ut hanc radicem raphani benedicere et sanctificare Tua pietate digneris, ut quicunque ex ea sunt sumturi, tam animae quam corporis sanitatem percipiant, et intercedentibus Dei genitrice virgine Maria, beato Johanne et omnibus sanctis quaesumus, ut hanc radicem raphani salubriter sumamus, quatenus in odore unguentorum Tuorum paradisi januas introire mercamur per etc.

Benedic, domine, et hanc radicem raphani, ut hi, quicunque ex ea utuntur, sint sanctificati in corporibus et animabus per Christum.

Benedic, domine, creaturam istam raphani, ut sit remedium salutare humano generi et praesta per invocationem sancti Tui nominis, ut quicunque ex ea sumserint, corporis sanitatem et animae tutelam percipiant per eundem etc.

#### Benedictio uvae sive fabae.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit coelum et terram.

Benedic, domine, hos fructus novos uvae et fabae, quos Tu, domine, per rorem coeli et inundantiam pluviarum atque tempora serena ad maturitatem perducere dignatus es ad percipiendum nobis cum gratiarum actione in nomine domini nostri Jesu Christi, qui Tecum vivit et regnat etc.

### Ordo ad copulandum sponsum et sponsam.

Primo sacerdos quaerat, utrum sibi invicem matrimonialiter consentiant, similiter de impedimentis matrimonii, consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis aut alicujus defectus naturalis. Et hos vulgariter ut moris est ab eisdem diligenter inquirat. Postea iterum in

vulgari commendet viro mulierem et e converso et apprehensis manibus amborum dicat sacerdos: Matrimonium inter vos contractum Deus confirmet, et ego illud in facie ecclesiae solennizo in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

Ad inthronisandum sponsam ad ecclesiam sacerdos dicat: Praetende, domine, famulae Tuae dextram coelestis auxilii, ut et Te corde toto perquirat et quae digne postulat consequi mereatur per Christum dominum nostrum. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum.

Et aspergatur aqua benedicta.

## Benedictio sponsi et sponsae.

Legatur evangelium: In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo. cui nomen erat Johannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis protestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus, qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a patre, plenum gratia et veritate.

Deinde legatur psalmus: Laudate pueri Dominum, laudate nomen domini. Sit nomen domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum. A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen domini. Excelsus super omnes gentes dominus et super coelos gloria ejus. Quis sicut dominus Deus noster, qui in altis habitat et humilia respicit in coelo et in terra, suscitans a terra inopem et de stercore erigens pauperem, ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui, qui habitare facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem. Gloria. Vers. Nuptiae factae sunt in Cana Galileae, et erat Jesus ibi cum Maria matre ejus. Domine, exaudi orationem meam, et cla-

mor etc.

Oremus: Propitiare, domine, supplicationibus nostris et institutis Tuis, quibus propagationem humani generis ordinasti, benignus assiste, ut quod Te auctore jungitur, Te auxiliante servetur per Christum dominum. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos. Vers. Salvos fac, Deus meus, sperantes in Te. Mitte eis auxilium de sancto et de Zion tuere eos. Esto eis turris for-

titudinis e facie inimici. Domine, exaudi crationem meam, et clamor meus ad Te veniat. Dominus vobiscum et etc.

Oremus: Deus, qui ab initio fecisti hominem et dedisti ei adjutorium simile sibi, ut crescerent et multiplicarentur super terram, da misericordiam famulae Tuae, ut prospere et sine gravi dolore parturist.

Oremus: Omnipotans sempiterne Deus, instituta providentiae Tuae pio favore comitare et quos legitima societate connectis longaeva pietate custodi per Christum dominum nostrum.

Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob sit vobiscum et impleat haereditatem suam in vobis, ut videatis filios filiorum vestrorum usque in ternam et quartam generationes, et postea vitam aeternam habeatis sine fine adjuvante domino nostro Jesu Christo, qui vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Benedictio Dei patris et filii et spiritus sancți descendat super vos et maneat semper. Amen.

# Exorcismus salis et aquae.

Dominicis diebus primo praemittatur: Adjutorium nostrum in nomine domini, qui etc.

Exorcizo te, creatura salis, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum, qui te per Elisaeum prophetam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquae, ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credentium et sis omnibus te sumentibus sanitas sanimae et corporis, et effugiat atque discedat ab eo loco, in quo aspersus fuerit, omnis phantasia et nequitia vel versutia diabolicae fraudis omnisque spiritus immundus adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

Oremus: Immensam clementiam Tuam, omnipotens, aeterne Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam salis, quam in usum humani generis tribuisti, benedicere et sanctificare Tua pietate digneris, ut sit omnibus sumentibus sanitas mentis et corporis, et quicquid ex eo tactum vel respersum fuerit, careat omni immunditia omnique impugnatione spiritalis nequitiae, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Exorcismus aquae. Exorcizo te, creatura aquae, in nomine Dei patris omnipotentis et in nomine Jesu Christi filii ejus domini nostri et in virtute spiritus sancti, ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis per virtutem ejusdem domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

Oremus: Deus, qui ad salutem humani generis maxima quaeque sacramenta in aquarum substantia condidisti, adesto propitius invocationibus nostris et elemento huic multimodis purificationibus praeparato virtutem Tuae benedictionis infunde, ut creatura Tua mysteriis Tuis

serviens ad abigendos daemones morbosque pellendos divinae gratiae sumat effectum, ut quicquid in domibus vel in locis fidelium haec unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur a noxia, non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens, discedant omnes insidiae latentis inimici, et si quid est, quod incolumitati habitantium invidet aut quieti, aspersione hujus aquae effugiat, ut salubritas per invocationem sancti Tui nominis expetita ab omnibus sit impugnationibus defensa per dominum. Hic mittatur sal in aquam dicendo: Fiat haec commixtio et consecratio salis et aquae in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

Benedictio amborum. Oremus: Deus, invictae virtutis auctor et insuperabilis imperii rex ac semper magnificus triumphator, qui adversae dominationis vires reprimis, qui inimici rugientis saevitiam superas, qui hostiles nequitias potenter expugnas, Te, domine, trementes ac supplices deprecamur ac petimus, ut hanc creaturam salis et aquae dignanter conspicias, benignus illustres, pietatis Tuae more sanctifices, ut ubicunque fuerit aspersa per invocationem Tui sancti nominis omnis infestatio immundi spiritus abjiciatur terrorque venenosi serpentis procul pellatur et praesentia s, spiritus nobis miscricordiam Tuam poscentibus ubique adesse dignetur per dominum eundem. Hic aspergatur sal cum aqua. Et benedictio Dei patris omnipotentis et filii et spiritus s. descendat super hanc creaturam salis et aquae et maneat semper. Amen.

Postea aspergantur altaria et cantetur aii: Asperges me. Psalmus: Miserere mei Deus etc. Vers. Domine, apud Te est fons vitae, et in lumine Tuo videbimus lumen. Dominus vobiscum et cum

spiritu tuo.

Post aspersionem oratio: Praesta nobis, quaesumus, domine Jesu Christe, per hujus aspersionem aquae integritatem mentis, sanitatem corporis, tutelam salutis, securitatem spei, corroborationem fidei hic et in aeterna saecula saeculorum. Amen.

Alia oratio: Exaudi nos, omnipotens Deus, et mittere digneris sanctum angelum Tuum de coelis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat omnes habitantes in hoc habitaculo per Christum dominum nostrum.

Tempore paschali coll: Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut, qui festa paschalia agimus, coelestibus desideriis accensi fontem vitae sitiamus per dominum etc.

# Incipit ordo baptisterii.

Et cum infantes ad ecclesiam venerint, masculi statuant ad dextram, feminae vero ad sinistram. Et exufflans presbyter ter in faciem infantis dicat:

Exi, immunde spiritus, da locum Deo vivo et vero. Exi, Satana, da honorem Jesu Christo filio domino nostro. Exi, immunde spiritus, da honorem spiritui s. paraclito, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Accipe signum sanctae crucis Christi in (fac crucem ad frontem infantis) fronte quam in (fac crucem ad pectus infantis) corde. Sume fidem coelestium praeceptorum et talis esto moribus, ut templum Dei esse jam possis ingressusque (vel ingressa) ecclesiam Dei evasisse Te laqueos mortis laetus (vel laeta) agnosce, horresce idola, respue simulacra, cole Deum patrem omnipotentem et Jesum Christum filium ejus, qui cum patre et spiritu s. vivit et regnat etc. Fac ei crucem in frontem: Signum crucis salvatoris domini nostri Jesu Christi in frontem tuam pono. Deinde in pectore: Signum crucis salvatoris domini nostri Jesu Christi in pectus tuum pono. Deinde tenens manum super caput infantis dicit:

Omnipotens sempiterne Deus, pater domini nostri Jesu Christi, respicere dignare super hunc (vel hanc) famulum (vel famulam) Tuum (vel Tuam) N., quem (vel quam) ad rudimenta fidei vocare dignatus es, omnem caecitatem cordis ab eo (vel ea) expelle, disrupe omnes laqueos Satanae, quibus fuerat alligatus (vel a), aperi ei, domine, januam pietatis Tuae, ut signo sapientiae Tuae imbutus (vel a) omnium cupiditatum foetoribus careat et ad suavem odorem praeceptorum Tuorum laetus (vel a) Tibi in ecclesia Dei serviat et proficiat de die in diem, ut idoneus (vel a) efficiatur accedere ad gratiam baptismi Tui percepta medicina per eundem Christum dominum nostrum.

Exorcismus salis chatechumenis, si opus est. Exorcizo te, creatura salis, in nomine Dei patris omnipotentis et in caritate domini nostri Jesu Christi et in virtute spiritus sancti, exorcizo te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, qui te ad tutelam humani generis procreavit et populo venienti ad credulitatem per servos suos consecrari praecepit, ut in nomine s. trinitatis efficiaris salutare sacramentum ad effugandum inimicum. Proinde rogamus Te, domine Deus noster, ut hanc creaturam salis sanctificando sanctifices, benedicendo benedicas, ut fiat omnibus accipientibus perfecta medicina permanens in visceribus eorum in nomine Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos etc.

Deinde interroga nomen et da sal in os infantis, dic: N. accipe salem sapientiae et sit tibi dominus propitiatus in vitam aeternam. Pax tibi.

Super masculos et feminas: Deus patrum nostrorum, Deus universae conditor veritatis, Te supplices exoramus, ut hunc (vel hanc) famulum (vel am) Tuum (vel am) N. respicere digneris propitius, ut hoc primum pabulum salis gustantem non diutius esurire permittas, quo minus cibo repleatur coelesti, quatenus sit semper, domine, spiritu fervens, spe gaudens, Tuo nomini serviens, et perduc eum (vel am) ad novae regenerationis lavacrum, ut cum fidelibus Tuis promissionum Tuarum aeterna praemia consequi mereatur per Christum.

Super masculos tantum: Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob,

Deus, qui Mosi famulo Tuo in monte Sinai apparuisti et filios Israel de terra Egypti eduxisti deputans eis angelum pietatis Tuae, qui custodiret eos die ac nocte, Te quaesumus, domine, ut mittere digneris sanctum angelum Tuum, qui custodiat hunc famulum Tuum N. et perducat eum ad gratiam baptismi Tui per Christum dominum nostrum.

Quae sequuntur, repetuntur super masculos et feminas.

Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam et da honorem Deo vivo et vero, da honorem Jesu Christo filio suo et spiritui s. et recede ab hoc (vel hac) famulo (vel a) Dei N., quia istum (vel am) sibi Deus et dominus noster Jesus Christus ad suam sanctam gratiam et benedictionem fontemque baptismatis vocare dignatus est, ut hoc signum sanctae crucis, quod nos fronti ejus damus, tu, maledicte diabole, nunquam audeas violare per eundem Christum dominum nostrum.

Super masculos tantum: Deus, immortale praesidium omnium postulantium, liberatio supplicum, pax rogantium, vita credentium, resurrectio mortuorum, Te invoco super hunc famulum Tuum N., qui baptismi Tui donum petit ac aeternam consequi gratiam spiritali regeneratione desiderat, accipe eum, domine, et quia dignatus es dicere: petite et accipietis, quaerite et invenietis, pulsate et aperietur vobis, petenti itaque praemium porrige et januam pande pulsanti, ut aeternam coelestis lavacri benedictionem consecutus promissa Tua muneris regna percipiat per Christum dominum nostrum. Ergo maledicte diabole etc. uts.

Super masculos tantum: Audi, maledicte diabole et Satana, adjuratus per nomen aeterni Dei et salvatoris nostri filii ejus cum tua victus invidia tremens gemensque discede, nihil tibi commune cum servo Dei N., jam coelestia cogitanti, renuncianti tibi ac saeculo tuo et beatae immortalitati victuro, da igitur honorem advenienti spiritui sancto, qui ex summa coeli arce descendens perturbatis fraudibus tuis divino fonte purgatum pectus, id est sanctificatum Deo templum et habitaculum perficiat, ut ab omnibus penitus noxiis praeteritorum criminum liberatus hic servus Dei gratias perenni Deo referat semper et benedicat nomen ejus in saecula per Christum dominum nostrum.

Exorcismus super masculos: Exorcizo te immunde spiritus in nomine patris et filii et spiritus sancti, ut exeas et recedas ab hoc famulo Dei N., ipse enim tibi imperat, maledicte damnate, qui pedibus super mare ambulavit et Petro mergenti manum dexteram porrexit, qui venturus est etc. Ergo, maledicte diabole etc. uts.

Super feminas tantum. Oremus: Deus coeli, Deus terrae, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus omnium bene viventium, Deus, cui omnis lingua confitetur et omne genu flectitur coelestium, terrestrium et infernorum, Te invoco, domine, super hanc famulam Tuam N., perducere eam digneris ad

gratiam baptismi Tui per Christum dominum nostrum. Ergo maledicte etc. uts.

Item super feminas tantum. Oremus: Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus, qui tribus Israel de egyptiaca servitute liberasti, per Mosen servum Tuum de custodia mandatorum Tuorum in deserte monuisti et Susannam de falso crimine liberasti, Te supplex deprecor, domine, ut liberes hanc famulam Tuam N. et perducere eam digneris ad gratiam baptismi. Ergo maledicte etc. uts.

Exorcismus super feminas tantum. Exorcizo te, immunde spiritus, per patrem et filium et spiritum sanctum, ut exeas et recedas ab hac famula Dei N., ipse enim tibi imperat, maledicte damnate, qui caeco nato oculos aperuit et quadriduanum Lazarum de monumento suscitavit. Ergo maledicte etc. uts.

Super masculos et feminas. Oremus: Aeternam ac mitissimam pietatem Tuam deprecor, domine sancte pater, omnipotens aeterne Deus, qui es auctor luminis et veritatis, ut super hunc (vel hanc) famulum (vel am) Tuum (vel am) N. benedictionem Tuam infundas, ut digneris eum (vel eam) illuminare lumine intelligentiae Tuae, munda eum (vel eam) et sanctifica, da illi scientiam bonam, ut dignus (vel a) efficiatur ad gratiam baptismi Tui, teneat firmam spem, consilium rectum, doctrinam sanctam, ut aptus (vel a) sit ad percipiendam gratiam baptismi Tui per eundem etc.

Accipe stolam, pone super puerum et lege evangelium. Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Matthaeum: In illo tempore oblati sunt Jesu parvuli, ut manus eis imponeret et oraret. Discipuli autem increpabant eos, Jesus vero ait illis: sinite parvulos et nolite eos prohibere venire ad me. Amen dico vobis, talium est regnum coelorum. Et cum imposuisset manus illis abiit inde. Deo gratias. Per hos sacros sermones etc.

Tunc sacerdos ponat manus super capita infantium cum patriuis et dicat Pater noster, Ave Maria, Credo in deum, quo facto dicat super utrumque: Nec te lateat, Satanas, imminere tibi poenas, imminere tibi tormenta, imminere tibi diem judicii, diem supplicii sempiterni, diem, qui venturus est velut clibanus ardens, in quo tibi et universis angelis tuis aeternus superveniet interitus, proinde damnate atque damnande, da honorem Deo vivo et vero, da honorem Jesu Christo filio ejus et spiritui sancto, in cujus nomine ac virtute praccipio tibi, quicunque es, immunde spiritus, ut exeas et recedas ab hoc (vel hac) famulo (vel a) Dei N., quem (vel quam) hodie Deus et dominus noster Jesus Christus ad suam sanctam gratiam et benedictionem fontemque baptismatis dono suo vocare dignatus est, ut fiat ejus templum per aquam regenerationis in remissionem omnium peccatorum, in nomine domini Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos etc.

Accipe de sputo et terra inter pollicem et indicem et tange in modum crucis liniendo dexteran aurem dicens: Hephata, deinde sinistram:

quod est aperire, ad nares: in odorem suavitatis. Asperge puerum aqua benedicta et dic: Tu autem effugare, diabole, appropinquabit enim judicium Dei. Introduc puerum ad baptisterium et dic: Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum. Amen.

Tune sucerdos interroget dicens: quis vocaris? respondeant patrini nomen N. Interrogat iterum: N. abrenuntias Satanae? respondeant patrini: abrenuntio. Et omnibus operibus ejus? abrenuntio. Et omnibus pompis ejus? abrenuntio. N. credis in Deum patrem, omnipotentem creatorem coeli et terrae? credo. Credis in Jesum Christum filium ejus unicum dominum nostrum natum et passum? credo. Credis in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam post mortem? credo.

Tune fac crucem de oleo sancto in pectore infantis et inter scapulas dicens: Et ego te linio oleo salutis in Christo Jesu domino nostro. Deinde dic: Vis baptizari? respondeant patrini: volo. Et hic ter merge in fontem vel superinfunde in modum crucis dicens: N. et ego baptizo te in nomine patris (merge primo) et filii (merge secundo) et spiritus sancti (merge tertio). Quo facto presbyter intingat pollicem in crismate et jubeat patrinos attingere et dicat:

Deus omnipotens et pater domini nostri Jesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et spiritui sancto quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum tuorum, ipse te liniat crismate salutis in eodem filio suo Christo Jesu domino nostro in vitam aeternam. Amen.

Hic pone mitram super caput ejus dicens: Accipe vestem candidam sanctam et immaculatam, quam perferas ante tribunal domini nostri Jesu Christi, ut habeas vitam aeternam. Pax tibi. Hic da candelam in manu infantis: Accipe lampadem ardentem irreprehensibilem et custodi baptismum tuum, ut cum dominus advenerit ad nuptias, possis ei occurrere una cum sanctis in aula coelesti, ut habeas vitam aeternam et vivas in saecula saeculorum. Amen. Pax tibi et cum spiritu tuo. Deo gratias.

# Introductio mulieris post partum.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit coelum et terram. Psalmus: Ad Te levavi oculos meos, qui habitas in coelis. Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, sicut oculi in manibus dominae suae, ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri. Miserere nostri, domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus despectione, quia multum repleta est anima nostra opprobrium abundantibus et despectio superbis. Gloria. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos.

Vers. Dominus custodiat te ab omni malo, custodiat animam tuam dominus. Exaudiet te dominus in die tribulationis et protegat

te nomen Dei Jacob. Et anima tua vivet illi et semen tuum serviet ipsi. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et usque in saeculum. Esto ei, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Domine exaudi orationem meam et clamor etc. Dominus vobiscum.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, majestatem Tuam supplices exoramus, ut sicut unigenitus filius Tuus cum nostrae carnis substantia in templo est praesentatus, ita facias hanc famulam Tuam

purificatis Tibi mentibus praesentari per eundem etc.

Oratio: Omnipotens sempiterne Deus, pater domini nostri Jesu Christi, qui filium unigenitum Tuum una cum matre sua virgine Maria post triginta dierum spatium in templo praesentatum benedixisti, benedicere dignare et hanc famulam Tuam post partum Tibi domino Deo ad templum Tuum purificandi gratia praesentatam et concede propitius, ut sicut eam per nostrum officium templum istud terrenum introducimus, sic post finem vitae templi coelestis mereatur habere introitum per eundem etc.

# Ad carenam dandam poenitentibus.

Primo interroget sacerdos de fide catholica et dicit: Frater, habes fidem confessam Deo et sacerdoti, ut remittantur tibi peccata? Respondet: Habeo. Habes voluntatem, quod egisti contra mandata Dei, emendare? Resp. Habeo. Credis quod tres personae, pater, filius et spiritus s. sunt unus Deus? Resp. credo. Credis, quod in hac carne, in qua nunc es, in ipsa resurges in die judicii et recipies bonum sive malum? Resp. credo. Vis dimittere peccata illis, qui in te peccaverunt dicente domino: si non remiseritis hominibus peccata, nec pater vester dimittet vobis peccata vestra? Resp. Volo. Dominus sit propitius tibi et praestet tibi indulgentiam de peccatis tuis praeteritis, praesentibus et futuris.

Tunc prosternat se et dicatur psalmus: Miserere mei, Deus, secundum magn. etc. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos.

Vers. Salvum fac servum Tuum, Deus meus, sperantem in Te. Mitte ei auxilium de sancto et de Sion tuere eum. Angelis suis mandavit Deus de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. Beati immaculati in via, qui ambulant in lege domini. Benedic, anima mea, domino et omnia, quae intra me sunt, nomini sancto ejus. Benedic, anima mea, domino, et noli oblivisci omnes tribulationes ejus. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates tuas. Qui redemit de interitu vitam tuam, qui coronat te in misericordia et miserationibus. Qui replet in bonis desiderium tuum et renovabitur ut aquilae juventus tua. Gloria patri sicut etc. Exurge, domine, adjuva nos et redime nos propter nomen sanctum Tuum. Domine exaudi etc.

Exaudi, quaesumus, domine, supplicum preces et confitentium Tibi parce peccatis, ut quos conscientiae reatus accusat, indulgentia Tuae miserationis absolvet per Christum.

Oratio: Deus, cujus indulgentia nemo non indiget, memento famuli Tui N., qui lubrica terreni corporis fragilitate nudatus est, da, quaesumus, veniam confitenti, parce supplici, ut qui suis meritis accusatur. Tua miseratione salvetur per Christum dominum nostrum.

Oratio: Omnipotens sempiterne Deus, qui peccatorum indulgentiam in confessione celeri posuisti, succurre lapsis, miserere confessis, ut quos delictorum catena constringit, magnitudo Tuae pietatis absolvat.

Deus omnipotens sit tibi adjutor et praestet tibi indulgentiam de peccatis tuis praeteritis, praesentibus et futuris per Christum dominum nostrum.

Cum reversi fuerint poenitentes, prosternant se et dicatur psalmus: Deus misereatur nostri uts. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos etc. Vers. Salvos fac fideles Tuos, Deus meus, sperantes in Te. Mitte eis auxilium de sancto et de Sion tuere eos. Esto nobis, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Domine, exaudi orationem meam. Dominus vobiscum.

Oremus: Praesta, quaesumus, domine, his famulis Tuis dignum poenitentiae fructum, ut ecclesiae Tuae, a cujus integritate deviarant peccando, admissorum veniam consequendo reddantur innocui per dominum etc. Misereatur vestri omnipotens etc. Indulgentiam etc.

# Benedictio baculi et perae peregrinorum.

Domine Jesu Christe, redemtor et conditor, qui beatis apostolis praecepisti, ut euntes in praedicationem virgas sumerent tantum, Te supplici voto deposcimus, ut digneris has capsellas benedicere et hos fustes, quatenus qui eos in signum peregrinationis et sui sustentationem sunt sumturi, coelestis gratiae percipiant plenitudinem, ut in eorum munimine benedictionis possint accipere fortitudinem, ut quemadmodum virga Aaron in templo domini florens a rebellium Judaeorum numero rite junxit, ita et hos signaculo sancti Petri vel aliorum sanctorum adoraturos eis limina ab omnibus peccatis segreges, quo in die judicii ab impiis separati in parte dextera sint coronandi per Christum dominum.

Hic dantur capsellae et fustes: Accipite has capsellas et hos fustes et pergite ad limina apostolorum vel aliorum sanctorum in nomine patris et filii et spiritus sancti, ut per intercessionem s. Dei genitricis Mariae et omnium sanctorum mereamini in hoc saeculo accipere remissionem omnium peccatorum et in futuro consortium omnium bonorum. Psalmus: Levavi oculos meos in montes. Gloria patri. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos. Vers. Salvos fac fideles Tuos, Deus meus, sperantes in Te. Mitte eis auxilium de

sancto et de Sion tuere eos. Esto eis, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Exsurge, domine, adjuva eos et libera eos propter nomen Tuum. Domine Deus virtutum, converte eos et ostende faciem Tuam et salvi erunt. Domine exaudi etc. Dominus vobiscum etc.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, humani generis reformator, qui Abrabae puero Tuo ut iret de terra nativitatis suae et veniret in terram promissionis, quam ei promiseras Te daturum, praecepisti, nec non israeliticum populum in deserto Te adorandum multis prodigiis venire fecisti, hos famulos Tuos, quaesumus, ad beatorum apoŝtolorum vel aliorum sanctorum limina Te adorare pergentes a periculis omnibus exuas et a peccatorum nexibus solvas et Tu, qui es vera vita, in Te confidentibus eorum iter, domine, dispone, ut inter omnes hujus saeculi perturbationes Tuo protegantur auxilio per Christum dominum nostrum.

Oversus: Mitte, quaesumus, Domine, angelum Tuum, quem Tobiae famulo Tuo comitem dedisti, ut ubicunque manserint sit illis defensor contra insidias omnium visibilium et invisibilium inimicorum, quatenus laeti et incolumes iterum ad nos redire valeant per Christum.

Cum reversi fucrint, prosterment se corum sucerdote et dicat sucedos vers.: Suscepimus, Deus, misericordiam Tuam in medio templi Tui. Salvos fac fideles Tuos. Deus meus, sperantes in Te. Nihil proficiat inimicus in eis et filius iniquitatis non nocebit eis. Esto eis, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Domine, exandi orationen meam etc. Dominus vohiscum.

Oremus: Adesto, domine, supplicationibus nostris et familos Tuos, quos caritatis suscepinas efficio, gratine Tuae largitate locupletare, ut in corum prosperitate gandeamus per dominum nostrum.

### Modus signum crucis afficendi.

Sacerdos facto signo crucis de pamo rubeo ent series em en affigat dicens: Oremus: Insuperabili, quaesumus, domine, Tua virtute, custodi, quem signo sanctissimae crucis contra Tuos et eccleise Tuae sanctae pertinaces adversarios muniri tribuisti per Christum.

Deinde legatur psalmus: Benedicam dominam in omni tempere. Aii: Per signum crucis de inimicis nostris libera nos, Deus nostri. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos. Vers. Adoramus Te. Christe. et benedicimus Tibi, quia per cruces. Tuam redemisti mundum. Salvos fac servos Tuos, Deus meus, sperantes in Te. Nihil proficiat inimicus in eis et filius iniquitatis nos apponat nocere eis. Mitte eis auxilium de sancto et de Sion tarre eos. Esto nobis, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Domine. exaudi etc. Dominus vobiscum etc.

Oremus: Omnipotens et misericors Deus, moestorum consolute laborantium fortitudo, perveniant ad Te preces populi christiani. si in necessitatibus sibi graviter imminentibus misericordiam Tuam, que in spiritu humilitatis contra adversarios benedictae crucis Tuae humiliter exquirunt, sibi gaudeant affuisse.

Oratio: Domine Jesu Christe, rex aeternae gloriae, qui homo propter hominem et ipsius salutem factus mortem crucis subire dignatus es, famulis Tuis, qui gloriosum ejusdem sanctae crucis signum suis humeris affixum reverenter et devote susceperunt, assiste propitius eisque pro defensione fidelium Tuorum et christianae ac rectae fidei conservatione ab insultibus et periculis hostium Tuorum et ejusdem sanctissimae crucis et libertatis contra eosdem Tua inseparabili virtute concede triumphum.

Oratio: Praetende, domine, famulis Tuis dexteram coelestis auxilii, quos pro gloria Tui nominis signo sacratissimae crucis insignitos propugnatores catholicae veritatis populique fidelis contra perfidos et obstinatos haereticos esse voluisti per dominum etc. Dominus vobiscum etc. Benedicamus etc.

### Ordo ad communicandum infirmum.

Sacerdos indutus suppellicio sive vestibus sacerdotalibus praeter casulam accepta eucharistia in vase solito praecedente ceroferario cum campanili etc. processionaliter accedant locum infirmi cum psalmo: Miserere; et cum perventum ad locum, ubi jacet infirmus, sacerdos intrans dicat: Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea, et aspergat aegrotum in modum crucis aqua benedicta, deinde domum dicendo aiiam: Asperges me cum vers. Miserere cum Gloria patri et Sicut erat, et repetitur aii: Asperges me. Deinde immediate infirmus adoret et deosculetur crucem et dicat: Confiteor etc. Facta confessione sacerdos absolute dicat hanc orationem:

Dominus Jesus Christus, qui dixit discipulis suis: quaecunque ligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo et quaecunque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo, de quorum numero quamvis indignos nos esse voluit, ipse te absolvat per ministerium nostrum ab omnibus peccatis tuis, quaecunque cogitatione, locutione, operatione negligenter egisti, et a nexibus peccatorum absolutum perducere dignetur ad regna coelorum, qui cum patre et spiritu s. vivit et regnat in saecula saeculorum. Resp. Amen.

Postea sacerdos elevet corpus domini de vase et infirmus adorans dicat semel tantum: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabit anima mea. Deinde sacerdos tradens corpus domini infirmo dicat: Accipe, frater, viaticum corporis domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno et perducat ad vitam aeternam. Postea abluat digitos vino et aqua et propinet infirmo nihil dicens, post communionem dicat: Dominus vobiscum et cum etc.

Oratio: Domine sancte pater, omnipotens acterne Deus, Te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri nostro sacrosanctum corpus

domini Jesu Christi filii Tui tam corporis quam animae prosit ad remedium sempiternum per eundem Christum dominum nostrum. Amen.

His peractis priori ordine in ecclesiam revertantur.

## Incipit ordo ad ungendum infirmos.

Primo dicantur septem psalmi sine Gloria. Deinde cum perventum fuerit ad domum infirmi vers.: Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea. Omnes qui habebant infirmos variis languoribus ducebant illos ad Jesum et curabantur. Aii: Ne reminiscaris, domine, delicta nostra vel parentum nostrorum neque vindictam sumas de peccatis nostris, sed parce, domine, parce populo Tuo, quem redemisti pretioso sanguine Tuo, ne in aeternum irascaris nobis.

### Sequitur litania:

Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Christe, audi nos. Salvator mundi, adjuva nos. Scta Maria ora pro eo. Scte Michael o. p. e. Scte Gabriel o. p. e. Scte Raphael o. p. e. Omnes scti angeli et archangeli, Scte Nicolae o. p. e. orate p. e. Scte Johannes baptista, o. p. e. Omnes scti patriarchae et prophetae, orate p. e. Scte Petre o. p. e. Scte Paule o. p. e. Scte Andrea o. p. e. Scte Johannes o. p. e. Scte Jacobe o. p. e. Scte Bartholomaee o. p. e. Scte Simon o. p. e. Scte Thaddaee o. p. e. Scte Matthaee o. p. e. Scte Thoma o. p. e. Scte Matthia o. p. e. Scte Marce o. p. e. Scte Luca o. p. e. Omnes scti apostoli et evangelistae Scta Afra o. p. e. orate p. eo. Scte Stephane o. p. e. Scte Laurenti o. p. e.

Scte Vincenti o. p. e. Scte Donate o. p. e. -Scte Georgi o. p. e. Scte Maurici cum sociis tuis o. p. e. Scte Dionysi cum sociis tuis o. p. e. Scte Blasi o. p. e. Omnes scti martyres orate p. e. Scte Sylvester o. p. e. Scte Martine o. p. e. Scte Georgi o. p. e. Scte Bricci o. p. e. Omnes scti confessores o. p. e. Scta Maria Magdalena o. p. e. Scta Felicitas o. p. e. Scta Perpetua o. p. e. Scta Agatha o. p. e. Scta Agnes o. p. e. Scta Katharina o. p. e. Scta Margaretha o. p. e. Scta Barbara o. p. e. Scta Dorothea o. p. e. Scta Elisabeth o. p. e. Scta Ursula cum sodalibus tuis o. p. e. Scta Lucia o. p. e. Scta Ottilia o. p. e. Omnes sctae virgines et viduse orate p. eo. Omnes acti o. p. e.

Propitius esto, parce ei domine. Ab ira Tua libera eum, domine. Ab insidiis diaboli libera eum, domine.

A morbo malo libera eum, domine. A peccatis suis l. e. d.

l. e. d.

A morte perpetua l. e. d.

Ab omni immunditia mentis et corporis l. e. d.

Ab omni malo l. e. d.

Per annunciationem et incarnationem Tuam l. e. d.

Per nativitatem Tuam l. e. d.

Per baptismum et jejunium Tuum l. e. d.

Per crucem et passionem Tuam

Per mortem et sepulturam Tuam Agne Dei, qui tollis peccata mundi,

Per resurrectionem et ascensionem Agne Dei, qui tollis peccata mundi, Tuam l. e. d.

Per adventum spiritus s. paracliti Agne Dei, qui tollis peccata mundi, l. e. d.

In die judicii l. e. d.

Peccatores Te rogamus, audi nos. Kyrieleison. Ut pacem ei dones Te rogamus, Christeleison.

audi nos.

Ut sanitatem ei dones T. r. a. n. Ut indulgentiam peccatorum ei dones T. r. a. n.

Ut eum ab omni molestia cordis et corporis eripere digneris T. r. a. n.

A subitanea et improvisa morte Ut omnia vincula peccatorum illius solvere digneris T. r. a. n.

> Ut animam ejus tormenta mortis attingere non permittas r. a. n.

> Ut requiem aeternam illi concedere digneris T. r. a. n.

> Ut inter sanctos et electos Tuos animam illius collocare digneris T. r. a. n.

> Ut nos orantes pro eo exaudire digneris T. r. a. n.

Fili Dei, Te rogamus audi nos.

parce ei domine.

salva eum domine.

miserere ei domine.

Christe, audi nos.

Kyrieleison.

Pater noster. Et ne. Vers. Salvum fac servum Tuum (vel ancillam Tuam), Deus meus, sperantem in Te. Mitte ei auxilium de sancto et de Sion tuere eum. Esto illi, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Domine exaudi etc. Dominus vobiscum.

Omnipotens mitissime Deus, respice propitius ad preces nostras et libera cor famuli Tui N. de malarum tentatione cogitationem, ut s. spiritus dignum fieri habitaculum mereatur per eundem etc.

Deus, qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum, illumina, quaesumus, cor famuli Tui N. gratiae Tuae splendore, ut digna majestati Tuae cogitare et diligere valeat per dominum etc.

Oratio: Dimitte, domine, peccata nostra et tribue nobis misericordiam Tuam, quam oris nostri alloquio deprecamur, ut famuli Tui N. humilitatem attendas, vincula solvas, delicta ejus deleas, tribulationem inspicias, adversitatem repellas effectumque petitionis nostrae largiens supplices Tuos clementer exaudias per dominum etc.

Oratio: Domine Deus, qui per apostolum Tuum locutus es: in-

firmatus quis in vobis inducat presbyteros ecclesiae et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine domini et oratio fidei salvabit infirmum et allevabit eum dominus, et si in peccatis est, dimittentur ei, cura, quaesumus, redemtor noster, gratia s. spiritus languores istius infirmi et vulnera ejus sana ejusque remitte peccata atque dolores cunctos cordis et corporis ab eo expelle et plenam ei sanitatem interius exteriusque misericorditer redde, ut auxilio misericordiae Tuae in pristinam valetudinem restitutus ad propria officia reparetur per virtutem majestatis Tuae, salvator mundi, qui vivis et regnas cum Deo patre in unitate ejusdem spiritus s. Deus per omnia saecula saeculorum.

Et ungat eum et primo tangat oculos infirmi oleo sanctificato dicens: Ungo oculos tuos oleo sanctificato in nomine patris et filii et spiritus s., per istam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi dominus, quicquid deliquisti per visum (supradictae particulae debent dici ad amnia membra, ad nares) per odoratum, (ad labia) per locutionem, (ad aures) per auditum, (ad pectus) per cogitationes, (ad manus) per tactum, (ad pedes) per incessum. Post unctionem: Et sit tibi haec unctio olei sanctificati ad purificationem animae et corporis et ablutio omnium culparum custodiatque te Jesus Christus in hoc saeculo et perducat te in vitam aeternam.

Oratio: Deus omnipotens, pater domini nostri Jesu Christi in virtute spiritus sancti, hagios Deus in trinitate, miserere huic famulo Tuo N. et tribue ei remissionem omnium peccatorum et recuperationem ab imminenti aegritudine per hanc unctionem et nostram supplicem deprecationem, qui vivis et regnas etc.

Oratio: Propitiatur dominus omnibus iniquitatibus tuis et sanat omnes languores tuos, redimatque de interitu vitam tuam et corroboret et sanet in omnibus bonis desiderium tuum, qui solus in trinitate perfecta vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum.

Virtutum coelestium Deus, qui ab humanis corporibus omnem languorem et infirmitatem praecepti Tui potestate depellis, adesto propitius huic famulo Tuo, ut fugatis infirmitatibus et viribus receptis nomen sanctum Tuum instaurata protinus sanitate benedicat per Christum dominum nostrum.

Benedictio: Benedicat te Deus pater, custodiat te Jesus Christus, illuminet te spiritus sanctus, confirmet te virtus Christi, indulgeat tibi dominus universa delicta tua intercedentibus omnibus sanctis suis, qui vivit etc.

Benedictio: Benedicat te Deus pater de coelis, qui in principio cuncta creavit verbo, benedicat te Dei filius, qui de sede paterna ad nos redimendos venire dignatus est, benedicat te spiritus sanctus, qui in specie columbae in flumine Jordanis super Christum dominum nostrum requievit. Sancta trinitatis et inseparabilis unitas te benedicat et animam tuam custodiat in sempiterna saecula. Amen.

### Ordo commendationis animae sive morientis.

Conductus ab hoc saeculo cum in agone fuerit homo et in animae et corporis sui dissolutione, ac dum anima visa fuerit pro suo laborare exitu, studeant convenire canonici vel quicunque fideles, et primo fiant litaniae in hunc modum ut supra in officio ad ungendum infirmos. Deinde: Pater noster. Et ne nos. Vers. In memoria aeterna erunt justi et ab auditione mala non timebunt. Domine exaudi etc. Dominus vobiscum.

Oremus: Tibi, domine, commendamus animam famuli (vel ae) Tui (vel ae) N., ut defunctus Tibi saeculo vivat et quae per fragilitatem mundanae conversationis peccata admisit, Tu venia Tua misericordissime absterge per Christum etc.

Oremus: Misericordiam Tuam, domine sancte pater omnipoteus, aeterne Deus, pietatis affectu rogare cogimur, quem pro peccatis nostris supplicare nequaquam sufficimus, tamen tantum de Tua confisi gratuita et solita pietate clementiam Tuam deposcimus, ut animam famuli (vel ae) Tui (vel ae) N. cum pietate suscipias, assit ei angelus testamenti Tui Michael et per manus sanctorum angelorum Tuorum in sinibus Abrahae, Isaac et Jacob patriarcharum Tuorum collocare digneris, quatenus liberata de principibus tenebrarum et de locis poenarum nullis jam primae nativitatis vel ignorantiae aut propriae iniquitatis seu fragilitatis confundatur erroribus, sed potius agnoscatur a Tuis et beatitudinis sanctae requie perfruatur, ut cum magni dies judicii advenerit, inter sanctos et electos Tuos resuscitatus (vel a) gloriae manifestae contemplationis Tuae perpetuo societur per dominum etc.

Deinde in egressione animae cum in agone sui exitus anima visa fuerit anxiari:

Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo, in nomine Dei patris omnipotentis, qui te creavit, in nomine Jesu Christi filii Dei vivi, qui pro te passus est, in nomine spiritus sancti, qui in te effusus est, in nomine angelorum et archangelorum, in nomine thronorum et dominationum, in nomine principatuum et potestatum, in nomine Cherubim et Seraphim, in nomine patriarcharum et prophetarum, in nomine s. apostolorum et evangelistarum, in nomine s. martyrum et confessorum, in nomine s. episcoporum et monachorum, in nomine s. sacerdotum et levitarum, in nomine s. virginum et omnium sanctorum et sanctarum Dei, in nomine omnis humani generis, quod a Deo susceptum est. Hodie sit in pace locus tuus et habitatio tua in sancta Sion per Christum dominum nostrum.

Oratio: Deus misericors, Deus clemens, qui secundum multitudinem miserationum Tuarum peccata poenitentium deles et praeteritorum criminum culpas venia remissionis evacuas, respice propitius famulum Tuum N. et remissionem sibi omnium peccatorum suorum tota cordis confessione poscentem deprecatus exaudi. Renova in eo, piissime pater, quidquid terrena fragilitate corruptum vel quidquid diabolica fraude violatum est et unitati corporis ecclesiae membrum redemtionis annecte, miserere, domine, gemituum, miserere lacrymarum ejus et non habentem fiduciam nisi in misericordia Tua ad Tuae sacramentum reconciliationis admitte per Christum dominum nostrum.

Oratio: Commendo te omnipotenti Deo, carissime frater, et ei, cujus es creatura, committo, ut humanitatis debitum morte interveniente persolveris, ad auctorem tuum, qui te de limo terrae formaverat, revertaris. Egredienti itaque animae tuae de corpore splendidus angelorum coetus occurrat, judex apostolorum tibi senatus adveniat, candidatorum tibi martyrum triumphator exercitus obviet, liliata rutilantium te confessorum turma circumdet, jubilantium te virginum chorus excipiat, et beatae quietis in sinum patriarcharum te complexus astringat. Mitis atque festivus Christi Jesu tibi aspectus appareat, qui te inter assistentes sibi jugiter interesse decernat. Ignores omne quod horret in tenebris, quod stridet in flammis, quod cruciat in tormentis. Cedat tibi deterrimus Satanas cum satellitibus suis in adventu tuo, te comitantibus angelis contremiscat atque in aeternae noctis chaos immane diffugiat. Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus et fugiant, qui oderunt eum, a facie ejus. Sicut deficit fumus, sic deficiant, sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei, et justi epulentur et exultent in conspectu Dei. Confundantur et erubescant omnes tartareae legiones, et ministri Satanae iter tuum impedire non audeant. Liberet te a cruciatu Christus, qui pro te crucifixus est, liberet te a morte Christus, qui pro te mori dignatus est. Constituat te Christus filius Dei vivi intra paradisi sui semper amoena virentia et inter oves suas verus ille pastor agnoscat. Ille ab omnibus peccatis tuis te absolvat atque ad dexteram suam in electorum suorum te sorte constituat. Redemtorem tuum facie ad faciem videas et praesens semper assistens manifestissimam beatis oculis aspicias veritatem. Constitutus igitur inter agmina beatorum contemplationis divinae dulcedine potiaris in saecula saeculorum. Amen.

Oratio: Suscipe, domine, servum tuum in locum sperandae sibi salvationis a misericordia Tua. Amen. Libera, domine, animam servi Tui ex omnibus periculis inferni et de laqueis poenarum et ex omnibus tribulationibus. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Enoch et Eliam de communi morte mundi. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Noe de diluvio. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Abraham de Ur Chaldaeorum. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Job de passionibus suis. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Loth de Sodomis et de flamma ignis. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Mosen de manu Pharaonis et regis Egyptiorum. Amen.

Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti Danielem de lacu leonum. Amen. Libera, domine, animam servi Tui, sicut liberasti tres pueros de camino ignis ardentis et de manu regis iniqui. Amen. Libera animam servi Tui, sicut liberasti Susannam de falso crimine. Amen. Libera animam servi Tui, sicut liberasti David de manu Saul et de manu Goliae. Amen. Libera animam servi Tui, sicut liberasti Petrum et Paulum de carceribus. Amen. Et sicut beatam Theclam virginem et martyrem Tuam de tribus atrocissimis tormentis liberasti, sic liberare digneris animam servi hujus et Tecum facias in bonis congaudere coelestibus. Amen.

Oratio: Commendamus Tibi, domine, animam famuli Tui N. precamurque Te, Domine Jesu Christe, salvator mundi, ut propter quam ad terram misericorditer descendisti, patriarcharum Tuorum sinibus insinuare non renuas, agnosce, domine, creaturam Tuam non ex diis alienis creatam, sed a Te solo Deo vivo et vero, quia non est alius Deus praeter Te et non est secundum opera Tua. Laetifica, domine, animam ejus in conspectu Tuo et ne memineris iniquitatum ejus antiquarum et ebrietatum, quas suscitavit furor sive fervor mali desiderii. Licet enim peccaverit, tamen patrem et filium et spiritum s. non negavit, sed credidit et zelum Dei in se habuit, et Deum, qui fecit omnia, adoravit.

Delicta juventutis et ignorantias ejus, quaesumus, ne memineris. domine, sed secundum magnam misericordiam Tuam memor esto illius in gloria claritatis Tuae, aperiantur ei coeli, collaetentur illi angeli, in regnum Tuum, domine, servum Tuum suscipe. Suscipiat eum sanctus Michael archangelus Dei, qui militiae coelestis meruit principatum. Veniant illi obviam sancti angeli Dei et perducant eum in civitatem coelestem Jerusalem. Suscipiat eum beatus Petrus apostolus, cui a Deo claves regni coelestis traditae sunt. Adjuvet eum sanctus Paulus apostolus, qui dignus fuit esse vas electionis. Intercedat pro eo sanctus Johannes electus Dei apostolus, cui revelata sunt secreta coelestia. Orent pro eo omnes sancti apostoli, quibus a domino data est protestas ligandi atque solvendi. Intercedant pro eo omnes sancti Dei, qui pro Christi nomine tormenta in hoc saeculo sustinuerunt, ut vinculis carneis exutus pervenire mereatur ad gloriam regni coelestis praestante domino nostro Jesu Christo, qui cum patre et spiritu s. vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.

Si anima anxiatur, dicantur adhuc hi psalmi: Confitemini. Beati immaculati. Egressa autem anima dicatur responsorium: Subvenite sancti Dei (infra fol. seq:). Vers. Requiem aeternam. Deinde: Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Secreto: Et ne nos. Vers. Requiem aeternam dona ei, domine, et lux perpetua luceat ei. A porta inferi erue, domine, animam ejus. Requiescat in pace. Amen. Domine exaudi. Dominus vobiscum.

Oremus: Tibi, domine, commendamus animam famuli Tui N., ut defunctus saeculo vivat Tibi, et quae per fragilitatem humanae con-

versationis peccata commisit, Tu venia misericordissimae pietatis absterge per Christum.

Postca corpore induto pheretro imponatur his precibus: Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Secreto: Et ne nos. Vers. In memoria aeterna erit justus, ab auditione mala non timebit. Ne tradas bestiis animam confitentem Tibi et animam pauperis ne obliviscaris in finem. Non intres in judicium cum servo Tuo, domine, quia non justificabitur in conspectu Tuo omnis vivens. A porta inferi erue, domine, animam ejus. Requiescat in pace. Amen. Domine exaudi. Dominus vobiscum.

Oremus: Suscipe, domine, animam famuli Tui N., quam de ergastulo hujus saeculi vocare dignatus es et libera eam de loco poenarum, ut quiete ac luce aeternae beatitudinis perfruatur et inter sanctos et electos Tuos in resurrectionis gloria resuscitari mereatur per Christum dominum nostrum.

### Deinde sequitur ordo sepulturae mortuorum.

Corpore defuncti juxta sepulcrum posito sacerdos stans ad caput thurificet et aspergens tumulum aqua benedicta benedicat sepulcrum dicens:

Ineffabilis patris unigenite fili, qui pro nobis humilitatem nostrae fragilitatis assumens ideo in sepulcro requiescere passus es, ut nos de sepulcris vitiorum ejiceres ac Tuae resurrectionis gloriae sociares, adesto supplicationibus nostris et fave votis humilium, quatenus hoc tumulum, quod thurificare ac per aspersionem aquae benedictae ad receptaculum defunctae carnis praeparatum aspergere curavimus, Tuae benignissimae pietatis oculis intuendae sanctifices, incursus ab ea omnium aërearum potestatum dissocies, temtamenta callidi hostis propitiatus elonges, ut tam eum, quam locum istum, in quo positus fuerit, quem in nomine potentiae Tuae dedicamus, Tui veri luminis impensione illustres, ac sine ulla caligine peccatorum corpus, quod fuerit in illo reconditum, sanctae quietis remuneratione confoveas et ex eo resuscitatum ad gloriae sanctae examinationes deducas, qui vivis et regnas.

Postea ponatur ad sepulcrum corpus et thurificetur ac aspergatur aqua benedicta et sacerdos dicat: Suscipe, terra, quod tuum est et dominus sucipiat, quod suum est. Deinde cum fossorio propitiat terram ter super corpus dicens: De terra plasmasti me et carne induisti me, redemtor meus, domine, resuscita me in novissimo die. Et sic sepeliatur. Deinde sacerdos cum ministris legat omnes orationes sequentes.

Oremus: Ne intres in judicium cum servo Tuo, domine, quum nullus apud Te justificabitur homo, nisi per Te omnium peccatorum suorum tribuatur remissio, non ergo eum, quaesumus, Tua judicialis sententia premat, quem Tibi vera supplicatio fidei christianae com-

mendat, sed gratia Tua illi succurrente mereatur evadere judicium ultionis, qui dum viveret insignitus est signaculo sanctae trinitatis per Christum dominum nostrum.

Resp. Subvenite, sancti Dei, occurrite angeli domini suscipientes animam ejus. Offerentes eam in conspectu altissimi. Vers. Suscipiat te Christus, qui vocavit te in sinum Abrahae, angeli deducant te. Offerentes. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne

Collecta: Oremus: Deus, cui omnia vivunt et cui non pereunt moriendo corpora nostra sed mutantur in melius, te supplices deprecamur, ut quidquid anima famuli Tui N. vitiosum Tuaeque voluntati contrarium fallente diabolo et propria iniquitate atque fragilitate contraxit, Tu pius et misericors abluas indulgendo eamque suscipi jubeas per manus sanctorum angelorum Tuorum deducendam in sinum patriarcharum Tuorum Abrahae scilicet amici Tui et Isaac electi Tui atque Jacob dilecti Tui, quo aufugiat dolor et tristitia atque suspirium, fidelium quoque animae felici jucunditate laetentur, et in novissimo magni judicii die inter sanctos et electos Tuos eam facias perpetuae gloriae percipere portionem, quam oculus non vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit, quam praeparasti diligentibus Te per Christum dominum nostrum.

Resp. Antequam nascerer novisti me, ad imaginem Tuam, domine, plasmasti me. Modo reddo Tibi creatori animam meam. Vers. Commissa mea, domine, pavesco et ante Te erubesco dum veneris judicare, noli me condemnare. Modo. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos.

Oremus: Fac, quaesumus, domine, hanc cum servo Tuo defuncto misericordiam, ut factorum suorum in poenis non recipiat vicem, qui Tuam in votis tenuit voluntatem, sed quia hic illum vera fides junxit fidelium turmis, illic eum Tua miseratio societ angelicis choris per Christum dominum nostrum.

Resp. Memento mei, Deus, quia ventus est vita mea nec aspiciat me visus hominis. Vers. De profundis clamavi ad Te, domine, domine, exaudi vocem meam. Nec. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos.

Deus, qui semper justis supplicationibus praesto es, qui pia vota dignaris intueri, qui universorum es conditor et redemtor, misericordia quoque peccatorum et mortuorum beatitudo sanctorum, da famulo Tuo N. in cujus depositione hodie officia humanitatis exhibemus, cum sanctis et electis Tuis beati muneris portionem eumque a corporis nexibus absolutum in resurrectione electorum Tuorum facias praesentari per Christum dominum nostrum.

Resp. In paradisum deducant te angeli tui, in tuo adventu suscipiant te martyres Christi. Et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Vers. Ad Te, domine, levavi animam meam, Deus meus, in Te confido, non erubescam. Requiem aeternam. Pio recordationis affectu, fratres carissimi, commemorationem facimus cari nostri, quem dominus de tentationibus hujus saeculi assumsit, obsecrantes misericordiam suam, ut ipse ei tribuere dignetur placidam et quietam mansionem et remittat omnes lubricae temeritatis offensas, ut concessa sibi venia plenae indulgentiae, quidquid in hoc saeculo proprio vel alieno reatu deliquit, totum ineffabili pietate sua ac benignitate deleat et abstergat per Christum.

Resp. Aperite mihi portas justitiae, ingressus in eas confitebor domino: haec porta domini, justi intrabunt in eam. Vers. Confitemini domino, quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia ejus. Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos.

Oremus: Obsecramus misericordiam Tuam, omnipotens Deus aeterne, qui hominem ad imaginem Tuam creare dignatus es, ut animam famuli Tui N., quam hodierna die rebus humanis eximi et ad Te accessiri jussisti, blande et misericorditer suscipias, non ei dominetur umbra mortis, non tegat eam chaos et caligo tenebrarum, sed exuta omnium criminum labe in sinum Abrahae patriarchae collocata locum lucis ac refrigerii se adeptam esse gaudeat, ut cum dies judicii advenerit, cum sanctis et electis eum suscitari jubeas per Christum dominum.

Resp. Ingrediar in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei, quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum ita desiderat anima mea ad Te, Deus. Vers. Requiem aeternam.

Oremus: Deus, apud quem spiritus mortuorum vivunt et in quo electorum animae deposito carnis onere plena felicitate laetantur, praesta supplicationibus nostris, ut anima famuli Tui N., qui corporali per corpus hujus luminis caruit visu, aeternae lucis illius solatio potiatur. Non eam tormentum mortis attingat, non dolor horrendae visionis afficiat, non poenalis timor excutiat, non reorum proxima catena constringat, sed concessa sibi venia delictorum omnium optatae quietis consequatur gaudia promissa per Christum dominum.

Resp. Si bona suscepimus de manu domini, mala autem quare non sustineamus? Dominus dedit, dominus abstulit sicut domino placuit ita factum est, sit nomen domini benedictum. Vers. Nudus egressus sum ex utero matris meae, nudus revertar illuc. Dominus dedit.

Oremus, frates carissimi, pro spiritu cari nostri, quem dominus de laqueo hujus saeculi liberare dignatus est, cujusque corpusculum hodie sepulturae traditur, ut eum pietas domini sinu Abrahae, Isaac et Jacob collocare dignetur, ut cum dies judicii advenerit, inter sanctos et electos suos eum in parte dextera collocandum resuscitari faciat per Christum dominum.

Resp. Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam elegi eam. Vers. Memento, domine, David, et omnis mansuetudinis ejus. Requiem aeternam.

Oremus: Deus, vitae dator et humanorum corporum reparator, qui Te exaudiri a peccatoribus voluisti, exaudi preces, quas speciali

devotione pro anima famuli Tui N. Tibi lacrimabiliter fundimus, ut liberare eam ab inferorum cruciatibus et collocare inter agmina sanctorum Tuorum digneris, veste quoque coelesti et stola immortalitatis indui et paradisi amoenitate confoveri jubeas per Christum.

Resp. Tu jussisti nasci me, domine, Tu promisisti mihi, ut resurgerem, jussa Tua venient sancta, ne derelinquas me, quia pius es. Vers. Te decet hymnus, Deus, in Sion et Tibi reddetur votum in Jerusalem.

Oremus: Deus, qui humanarum animarum aeternus es amator, animam famuli Tui N., quam vera dum in corpore maneret tenuit fides, ab omni cruciatu inferorum redde extorrem, ut segregata ab infernalibus claustris sanctorum mereatur adjuvari consortiis per Christum.

Resp. Requiem aeternam dona eis, domine, et lux perpetua luceat eis. Vers. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam Tnam.

Temeritatis quidem est, domine, ut homo hominem, mortalis mortalem, cinis cinerem Tibi domino Deo nostro audeat commendare, sed quia terra suscipit terram et pulvis convertitur in pulverem, donec omnis caro in suam redigatur originem, inde Tuam, Deus piissime pater, lacrimabiliter quaesumus pietatem, ut hujus famuli Tui animam, quam de hujus mundi voragine temulenta ducis ad patriam, Abrahae amici Tui sinu recipias et refrigerii rore perfundas. Sit ab aestuantis Gehennae truci incendio segregata et beatae requiei Te donante conjuncta, et si quae illi sunt, domine, dignae cruciatibus culpae, Tuae eas gratia mitissimae lenitatis indulge nec peccati recipiat vicem, sed indulgentiae Tuae piam sentiat bonitatem cumque finito mundi termino supernum cunctis illuxerit regnum, novus homo sanctorum Tuorum omnium coetibus aggregatus cum electis Tuis resurgat in parte dextera coronandus per Christum.

Resp. Libera me, domine, de morte aeterna in die illa tremenda, quando coeli movendi sunt et terra. Vers. Dies illa, dies irae, dies calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Quando.

Oremus: Debitum humani corporis sepeliendi officium more fidelium complentes Deum, cui omnia vivunt, fideliter deprecamur, ut hoc corpus cari nostri a nobis in infirmitate sepultum in ordine sanctorum suorum resuscitet, ut ejus spiritum sanctis ac fidelibus aggregari jubeat, cum quibus inenarrabili gloria et perenni felicitate perfrui mereatur per Christum dominum nostrum.

Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos. Vers. A porta inferi erue, domine, animam ejus. Ne intres in judicium cum servo Tuo, domine, quia non justificabitur in conspectu Tuo omnis vivens. Anima mea in bonis demorabitur et semen ejus haereditabit terram. Requiem aeternam dona ei, domine, et lux perpetua luceat ei. Domine exaudi. Dominus vobiscum.

Oremus: Tibi, domine, commendamus animam famuli Tui I

defunctus saeculo Tibi vivat et si quae per fragilitatem mundanae conversationis peccata admisit, Tu venia misericordissimae pietatis absterge.

Collecta: Absolve, quaesumus, domine, animam famuli Tui N. ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria inter sanctos Tuos resuscitari mereatur.

Collecta: Inclina, domine, aurem Tuam ad preces nostras, quibus misericordiam Tuam supplices deprecamur, ut animam famuli Tui N., quam de hoc saeculo migrare jussisti, in pacis ac lucis regione constituas et sanctorum Tuorum jubeas esse consortem.

Collecta: Deus, in cujus miseratione animae fidelium requiescunt, famulis ac famulabus Tuis hic et ubique in Christo quiescentibus da propitius suorum veniam peccatorum, ut a cunctis reatibus absoluti Tecum sine fine laetentur.

Collecta: Fidelium Deus omnium conditor et redemtor, animabus omnium fidelium defunctorum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam, quam semper optaverunt piis supplicationibus, consequantur, qui cum patre et spiritus. vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis, domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

## Officium sepulturae parvulorum christianorum.

Quando puer extrahitur de domo, incipitur psalmus: Beati immaculati in via, qui ambulant in lege domini. Beati, qui scrutantur testimonia ejus, in toto corde exquirunt eum. Non enim qui operantur iniquitatem in viis ejus ambulaverunt. Tu mandasti mandata Tua custodiri nimis. Utinam dirigantur viae meae ad custodiendas justificationes Tuas. Nunc non confundar, cum prospexero in omnibus mandatis Tuis. Confitebor Tibi in directione cordis, in eo, quod didici judicia justitiae Tuae. Justificationes Tuas custodiam, non me derelinquas usque quaque. In quo corrigit adolescentior viam suam? In custodiendo sermones Tuos. In toto corde meo exquisivi Te, ne repellas me a mandatis Tuis. In corde meo abscondi eloquia Tua, ut non peccem Tibi. Benedictus es, domine, doce me justificationes Tuas. In labiis meis pronunciavi omnia judicia oris Tui. In via testimoniorum Tuorum delectatus sum sicut in omnibus divitiis. In mandatis Tuis exercebor et considerabo vias Tuas. In justificationibus Tuis meditabor, non obliviscaris sermones Tuos. Gloria patri. Deinde psalmus: Laudate pueri dominum; sicut supra. Quibus finitis incipitur aii: Hic accipiet benedictionem a domino et misericordiam a Deo salutari suo, quia haec est generatio quaerentium dominum.

Deinde psalmus: Domini est terra et plenitudo ejus, orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Quia super maria fundavit eum et super flumina praeparavit eum. Quis ascendit in montem domini aut quis stabit in loco sancto ejus? Innocens manibus et mundo corde,

qui non accepit in vano animam suam nec juravit in dolo proximo suo. His accipiet benedictionem a domino et misericordiam a Deo salutari suo. Haec est gratiatio quaerentium eum., quaerentium faciem Dei Jacob. Attollite portas principes vestras et elevamini portae aeternales et introibit rex gloriae. Quis est iste rex gloriae? I ominus fortis et potens, dominus potens in proelio. Attollite portas principes vestras et elevamini portae aeternales et introibit rex gloriae. Quis est iste rex gloriae? Dominus virtutum ipse est rex gloriae. Gloria. Quo finito dicatur: Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos. Vers. Me autem propter innocentiam suscepisti et confirmasti me in conspectu Tuo in aeternum. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.

Omnipotens et mitissime Deus, qui omnibus parvulis renatis baptismate, dum migrant a saeculo. nullis eorum meritis vitam illico largiaris aeternam, sicut animae hujus parvuli credimus Te fecisse, fac nos, quaesumus, domine, per intercessionem beatae virginis et omnium sanctorum Tuorum hic purificatis Tibi mentibus famulari et paradiso beatis parvulis perenniter sociari per Christum dominum nostrum. Resp. Amen.

Dum portatur ad tumulum dicatur: Benedicite omnia opera domini domino, laudate et superexaltate eum in saecula. Benedicite angeli domini domino, benedicite coeli domino. Benedicite aquae omnes, quae super coelos sunt, domino, benedicite omnes virtutes domini domino. Benedicite sol et luna domino, benedicite stellae coeli domino. Benedicite imber et ros domino, benedicite omnis spiritus Dei domino. Benedicite ignis et aestus domino, benedicite frigus et aestas domino. Benedicite rores et pruina domino, benedicite gelu et frigus domino. Benedicite glacies et nives domino, benedicite noctes et dies domino. Benedicite lux et tenebrae domino, benedicite fulgura et nubes domino. Benedicat terra dominum, laudet et superexaltet eum in saecula. Benedicite montes et colles domino, benedicite universa germinantia in terra domino. Benedicite fontes domino, benedicite maria et flumina domino. Benedicite cetae et omnia quae moventur in aquis domino, benedicite omnes volucres coeli domino. Benedicite omnes bestiae et pecora domino, benedicite filii hominum domino. Benedicat Israel dominum, laudet et superexaltet eum in saecula. Benedicite sacerdotes domini domino, benedicite servi domini domino. Benedicite spiritus et animae justorum domino, benedicite sancti et humiles corde domino. Benedicite Anania, Azaria, Misael domino, laudate et superexaltate eum in saecula. Benedicamus patrem et filium cum s. spiritu, laudemus et superexaltemus eum in saecula. Deinde aii: Juvenes et virgines, senes cum junioribus landete dominum. Deinde psalmus: Laudate dominum de coells. Oue faite cenetatur ieng. aii: Juvenes ut supra. Deinde: Kyrieleison. Chris Pater noster. Et ne nos. Vers. Sinite parvals est enim regnum coelorum. Dominus vobiscum

Oratio: Omnipotens sempiterne Deus sanctae puritatis amator, qui animam hujus parvuli ad regnum coelorum hodie misericorditer vocare dignatus es, concede nobis ita misericorditer agere, ut meritis Tuae santissimae passionis et intercessione beatae Mariae virginis et omnium sanctorum Tuorum in eodem regno nos cum omnibus sanctis Tuis et electis semper facias congaudere coelestibus, qui vivis etc.

Quando revertitur ad ecclesiam dicitur aii: Benedicite domino omnes electi ejus, agite dies laetitiae et confitemini illi. Psalmus: Benedicite ut supra. Quo finito oratio: Omnipotens et mitissime Deus ut supra et oratio:

Deus, qui corda fidelium s. spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere et de ejus semper consolatione gaudere per dominum nostrum.

Oratio: Concede nos famulos Tuos perpetua mentis et corporis sanitate gaudere et gloriosa beatae Mariae semper virginis intercessione a praesenti liberari tristitia et aeterna perfrui laetitia per etc.

Oratio: Deus, qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas, concede propitius, ut a quibus Tibi ministrantibus in coelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur per etc.

Commemoratio circa pheretrum tenenda. Oremus: Ne intres sicul supra.

Absolve, domine, animas eorum ab omni vinculo delictorum, non eas tormentum mortis attingat. Non reorum catena constringat sed miseratio Tua in pacis eas ac lucis regione constituat. Si quae illis sint, domine, dignae cruciatibus culpae, Tu eas gratia lenitatis indulga Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos. Oremus: Deus, cui omnia vivunt ut supra.

Deus aeterne, in cujus humana conditio potestate consistit, animas omnium fidelium defunctorum, quaesumus, ab omnibus absolve peccatis, ut poenitentiae fructum, quem voluntas eorum optavit, praeventi mortalitate non perdant. Qui in cruce positus latronem sero poenitentem suscepisti, eorum precamur pie peccata dilue. Kyrieleison etc. Pater noster. Et ne nos. Oremus: Fac quaesumus, domine, hanc cum ut supra.

Libera me, domine, de morte aeterna in die illa tremenda, quando coeli movendi sunt et terra. Dies illa, dies irae, dies calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Kyrieleison etc. Pater noster. Et ne nos. A porta inferi ut supra.

In officio mortuorum post ultimum responsorium et continua ubidem.

### Ad reconciliandum corporale seu vestes sacras.

Adjutorium nostrum in nomine domini, qui fecit coelum et terram.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, auctor providentiae, fors
munditiae, restitutor innocentiae, qui per Mosen praecepisti sacerdo-

tibus et ministris, ut sanctuarii vestes et linteamina quaelibet maculata mundarent et nitida servarent, ne quid in eis esset, quod oculos Tuae majestatis offenderet, almitati Tuae hoc sudarium corporis filii Tui, id est corporale, vel has vestes vel linteamina ad usum pristinum mysterii Tui reassume, et si quid potuerit Tibi displicuisse abluendo purgamus Tuae benedictionis non facto praejudicio, ita a cunctis vitiorum inquinamentis corda nostra spiritus s. gratia clemens dilue, quatenus sacrificium Tibi acceptum et nobis salutiferum valeamus offerre, per eum, qui venit mundum purificare suo sanguine, Jesum Christum filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat etc.

Aspergendo dicat: Reconciliari et revocari ad usum pristinum ministerii dominici digneris in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

# Forma reconciliationis sive absolvendi excommunicatum excommunicatione majori ad commissionem praelati.

Primo faciat sacerdos absolvendum jurare, quod semper stare velit praeceptis sanctae matris ecclesiae et suorum praelatorum neque unquam excommunicationem contemnere. Deinde super absolvendum ante ecclesiam legat psalmum: Miserere mei. Quo finito: Kyrieleison. Christeleison. Kyrieleison. Pater noster. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Vers. Salvum fac servum Tuum (vel ancillam Tuam), Deus meus, sperantem in Te. Domine, nihil proficiat inimicus in eo (vel ea), et filius iniquitatis non apponat nocere ei. Esto ei, domine, turris fortitudinis a facie inimici. Domine, exaudi orationem meam, et etc. Dominus vobiscum.

Oremus: Deus, cui proprium est misereri semper\_et parcere, suscipe deprecationem nostram, et hunc famulum Tuum (vel famulam Tuam), quem (vel quam) excommunicationis sententia ligat, miseratio Tuae pietatis absolvat per Christum dominum nostrum.

Postea sacerdos dicat: Dominus noster Jesus Christus te absolvat et nos auctoritate ipsius et beatorum Petri et Pauli apostolorum et ecclesiae suae sanctae nobis commissa et tibi concessa absolvimus te a sententia excommunicationis vel aggravationis vel reaggravationis vel interdicti, quapropter tale factum incurristi, et restituimus te unioni, communioni et participationi ecclesiae et omnium fidelium et ecclesiasticis sacramentis in nomine patris et filii et spiritus sancti.

Et apprehensa dextera manu absoluti sacerdos eum in eeclesiam introducat, aspersione aquae benedictae communionem christianam ei reddendo.

. 

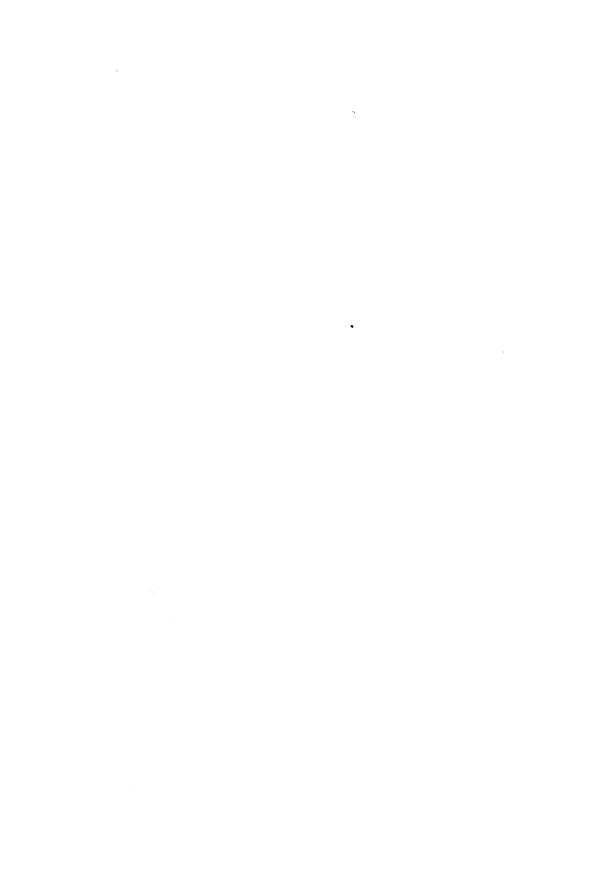



.

•

. . .

